

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# Harbard College Library



FROM THE FUND OF

# FREDERICK ATHEARN LANE

OF NEW YORK

(Class of 1849)



. • 3 •



# im 17. Jahrhundert.

Kulturgeschichtliche Bilder

von

C. Beyer.



Shwerin i. M. Verlag von Fr. Bahn. 1899.

## Edic 4623.11



Alle Rechte vorbehalten.

Herrn Universitäts-Bibliothekar

Dr. Ad. Hofmeister in Rostock

gewidmet.

# Einleitung.

Den Jüngling, ber ber Universität zuzieht, um sich bort zu einem tüchtigen Diener seines Baterlandes heranzubilden, begleitet unfer Bolf mit herzlicher Teilnahme, bem wilben Ungeftume fraftig garenber Jugend schaut es lächelnd zu und stellt sich so in stillen Gegenfat zu ber ernften Miene, bie bas Gefet bazu machen Der eigenartigen Sprache, bie aus bem eigenartigen Leben erwachsen ift, lauscht es gern, benn es hat seinen Wortschat mit vielen Ausbruden aus ber Studentensprache bereichert; Rommerfe feiern hat bas entlegenste Städtlein gelernt, und auf Renntnis bes studentischen Komments sind sogar oft die jungen Damen ftolz, fie befolgen ihn mit freundlichem Lächeln, bem Bater, bem Bruder ober — einem anderen zu-Die Träger ber bunten Müten und ber liebe. bligenden Schläger möchte bas Bolk bei ben Festen zu Ehren des Vaterlandes oder feiner großen Männer niemals missen.

1

Wir können nicht mehr fagen, daß bei biefer Borliebe ber Umftand ins Gewicht fiele, bag bie ebelften Rräfte und Geister bes Volkes auf ben Universitäten Die Zeiten find lange vorbei, in gebilbet werden. benen ber Besuch ber Hochschule allein zu bem Anfpruche berechtigte, als Gebilbeter angesehen zu merben. heer, Marine, Verkehrsanstalten, Industrie und handel fuchen für bie leitenben Stellen gleichfalls nur boch veranlagte Männer, förbern und bilben die jüngeren Rrafte gleichfalls zu befonderer Bobe, ohne daß ber Dienst ber Universität zur Bulfe herbeigezogen mare. Bielleicht aber vermag die Romantik, die noch heute unbeirrt burch bie Rüchternheit unserer Tage über dem Studentenleben liegt, bem Bolte bas Berg fo leicht abzugewinnen, benn für biefe hat ber Deutsche immer Und die Studentenverbindungen Vorliebe gehabt. mit ihren forgfam bewahrten Überlieferungen, ihren Formeln und Formen und ihrem erziehenden Zwange kommen ber Vorliebe unseres Volkes für Vereinigungen entgegen und weden, gerade weil sie so fest noch immer bestehen und so hell und frisch in die Offentlichkeit hinausglänzen, die geheime Sehnsucht nach einem in Überhastung ber zur Entwickelung brängenben Zeit unbesonnen barangegebenen Gute.

Es gab einst Zeiten, wo ber einzelne nichts war, bie Verbindung mit Standes- und Berufsgenossen aber gewaltige Macht verlieh. Damals, als der Krämer, ber Handwerker, der Kaufmann mit Andacht die Formeln

erlernte und die altüberlieferten Brauche fich einprägte. bie ihm als Erkennungszeichen in ber Ferne bienten und ihm sofort bei ben Zünften ober Verbanden in entlegenen Gauen Aufnahme und Beiftand verschafften, fühlte er zuweilen wohl mit Berdruß ben Zwang, ber ihn durch die starren, unveränderlichen Formen einengte; aber weit mehr noch empfand er mit Stolz und Freude die Kraft, die ihm aus bem Bangen guftrömte. Große Sanbelsstädte, über bie Länder weit gerftreute Ritterschaften ftrebten gu fester Bereinigung und gewannen so staunenswerte Macht und Einfluß auf die Entwidelung ber Staaten, ja, großer Ronig. reiche; fogar jum Zwecke gegenseitiger Forberung und Unterstützung in ber Not und Sorge um die Seele und in ber mühseligen Bilgerfahrt auf den himmel zu traten mächtige Bruderschaften zusammen. Später murbe eine Verbindung nach ber andern vernichtet, oft durch raube Fauft eines Mächtigen, oft burch ben still nagenden Rahn ber Zeit, oft nur burch Unbesonnenheit ber Genoffen.

Ein höchst bebeutendes Erziehungsmittel ist dadurch geschwunden, wir sehen darum die Zuchtlosigkeit der Jüngeren, die Ratlosigkeit der Alteren wachsen. Man merkt überall, daß wiederum der einzelne in der Erkenntnis, daß er für sich unbedeutend und nicht hinreichend widerstandskräftig ist, nach der Verbindung mit gleichstrebenden Berussgenossen sucht. Die Vereinsmeierei unserer Tage, die oft sich unliedsam in den Vordergrund drängt und doch so hohl und einstußlos

ist, kommt bier nicht in Betracht, wohl aber verfolgen wir alle aufmerksamen Auges das Bemühen der Arbeiter. ber Handwerker, ber Landleute und anderer Berufs. genoffen, ernfte Berbindungen ju gründen, um Ginfluß in entscheibender Stunde zu haben. Freilich scheint es, als ob die Zeit, zu den neuen Formen auch die einheitlichen Formeln zu finden und durch diese zu binden, vorüber ift, daß es mahrscheinlich unmöglich wird, ben Vereinigungen ihren alten erziehlichen Ginfluß wieder zu sichern. Nur bas Offizierkorps begt bei feiner festen Geschloffenheit feinen besonderen Geift, ben es in seinen jungen Rräften herausbildet und festigt, und das Studentenleben hat eine ähnliche Macht über die Gemüter dort, wo die Verbindungen allen voran führend dastehen. Sie bringen mit ihrer lachenden Luft am Leben allerbings große Gefahren, gar mancher hat ber täglichen Versuchung zum ungebundenen Leben nicht genügend Wiberstand entgegenseten können und ift fo tief gefallen, bag er fich nicht wieber aufrichten konnte. Es ist aber anzunehmen, daß die Haltlofen auch ohne die Verbindung später erlegen wären, und baß bie Universität zum Beile bes Banzen rechtzeitig wie ein Sieb sichtete. Mancher bewährte Mann wird sich bagegen mit Dank erinnern, wie bamals, als ber junge Student gar ju arg tollte, ber ältere Berbindungs. bruber ihn bei aunstiger Veranlassung beiseite nahm und ihn mit wenigen ernsten Worten von dem Ab. grunde zurüdbrängte.

Mögen die Verbindungen immerhin in ihren Neigungen so mannigfaltig sich zeigen, wie die Farben ihrer Bänder und Müten, mögen fie fich um Grund. fate ftreiten und ihre Sache tropig und herausforbernd mit bem Schläger vertreten, bennoch find fie in enticheibenber Stunde einig im Beifte. Altüberlieferter Brauch ist für alle gultig und im Komment gefestigt, und die jungen Rräfte fpuren, sobald fie in die Berbindung eingegliedert werden, überall bie erziehliche Macht bes Gangen febr nachbrüdlich. Fuchs zu fein, ist nicht immer angenehm; wer am Gymnasium sich viel einbildete auf den besten Auffat und sich ein großer Belb bunkte wegen tabellofer Zeugniffe, von ben Lehrern gelobt und von Eltern verzogen und von Geschwistern bewundert wurde, wird in der Verbindung in wenigen Wochen sehr bemütig gemacht, sinkt in nichts zusammen, muß gehorchen und bienen lernen. Der Raghafte bagegen wird ermuntert, angestachelt, burch das Vorbild älterer zur Nachfolge gereizt, oft schlägt er plöglich um und zeigt nun Reigung, ein Durchgänger zu werben, bem wieber bie Rügel fester anzulegen sind. Der Gang burch bie Juchszeit, die es giebt, so lange es Studenten giebt, hat großen Ginfluß auf ben Charafter, so bag man noch im späteren Leben bie Wirfung bavon fpurt.

Diese Bewahrung alten Brauches in einer Zeit, wo bas Neue sich oft recht unangenehm geltend macht und zerstört, ohne bafür genügend aufzubauen, bie

Achtung vor ben Verbindungen, die schon zu ber Urväter Beiten bie Jünglinge aus allen beutschen Gauen umichloffen und mit einheitlichem Beift erfüllten, beibes miteinander wird bem Studentenleben die Teilnahme bes Volkes in weiteren Kreisen erhalten, so lange die Studenten fich felbst folde Guter nicht nehmen laffen. Und sie werden sie sich bewahren. Wo frische Jünglinge fich zusammenfinden, die Blüte des Bolkes, lebenfprühend, forglos, felbstbewußt, erfüllt mit bem Drange nach Erkenntnis und Wiffen und die Augen auf die höchsten Ziele gerichtet, babei alle Deutsche, bie, losgelöft von der engeren Heimat und von der Luft der Fremde umweht, andersartige Sitten und Mundarten und Trachten rings um sich bemerken, ba werben sie immer Busammenschluß mit Gleichbenkenben suchen; und wenn auch nur drei gute Gesellen zu treuer Freundschaft sich in ber Ferne zusammenfinden, fo halten "brei Gefellen ein feines Rollegium", ober tres faciunt collegium. Und steigt die Bahl, flugs ift schon eine Berbinbung ba, die wohl auf einen ungewöhnlichen Ramen finnt, aber ben alten Studentengeist unter sich walten läßt. Wir wollen nicht lange nach Statuten und Prinzipien fragen, durch welche die Verbindungen glaubten und glauben, sich felbst fest zusammenschließen und gegen ben Außenstehenden abschließen zu muffen. Aflege ber Mannhaftigkeit, Fröhlichkeit und Freundschaft ober bas Streben nach wiffenschaftlicher, fittlicher und förperlicher Ausbildung zu Grunde liegt; ob man ben Mut lernen soll, die Shre mit der Waffe zu verteidigen, ober den nicht geringeren Mut, Spott, ja, Berachtung zu ertragen, weil man mit redlicher Überzeugung jenen Gebrauch der Waffe verwirft: immer steht im tiessten Grunde der warme Drang stark empfindender junger Herzen zu einander. Und ob sich nun die Verdindungen zerteilen und besehden oder zusammenschließen zu großen Verdänden, wählerisch oder weitherzig sind dei der Aufnahme ihrer Mitglieder, sie bilden doch in den Augen des ruhig Beobachtenden ein Sanzes, das das Heil des Vaterlandes als höchstes Geset ansieht und reiche und große Kräfte demselben zur rechten Stunde zur Verfügung stellt.

Wer bem Studentenleben seine Teilnahme gönnt, den wird es sicher auch anziehen, zu ersahren, in welcher Weise die Grundlagen zu ihm in früheren Zeiten gelegt wurden.

Kann man die Korps, die ja den festesten Zusammenschluß sich bewahrt haben, als eine Fortsührung jener Landsmannschaften betrachten, welche im vorigen Jahrhundert allbeherrschend dem Studentenleben sein Gepräge gaben, so darf man wiederum diese aus den Nationalisten des 17. Jahrhunderts ableiten, und wenn sich der letzteren Ursprung auch rückwärts ins Dunkle hinein verliert, so ist doch das sicher, daß sie auf den evangelischen Universitäten allein sich ausdilbeten; mochte die neue Freiheit hier zuweilen misverstanden, oft gemisbraucht werden, so entwickelte sich doch nach längerer

Gärung ber eble Wein. Wir bürfen also bie Verbinbungen als Erzeugnisse reformatorischen Geistes ansehen.

Es soll nun versucht werben, Bilber aus bem Stubentenleben jener Zeiten zu entwersen, in benen beim Zusammenbruch bes Alten sich allmählich unter ben Ruinen die Kraft hervorarbeitete, die rüftig an ben Neubau ging. Wir gehen also zurück auf den Ansang des rechten Studentenlebens, und es wird sich zeigen, daß, wie immer in solcher Zeit, die Verirrungen in Roheiten schlimmster Art häusig sind, aber den ausmerksamen Augen wird es hoffentlich auch gelingen, manches zu entdecken, was gut ist, sich darum erhält und noch in dem Studentenleben unserer Tage deutlich zu erkennen ist, trozdem Jahrhunderte sich dazwischen ausgedaut haben.



## Die Hation.

Im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert finden fich auf allen beutschen Universitäten bie Bemühungen, bie Stubenten in Vereinigungen jusammenzufaffen, aber fie geben nicht von ben Studenten felbst, sonbern ben Beborben aus, find nicht auf ben beutschen Geift zugeschnitten, sondern nach dem Mufter eines fremben Volkes hergerichtet. Die Glieberung nach Nationen entsteht in Paris und wird von bort nach Brag übertragen, sie ist aber auch die Veranlassung, daß die Deutschen aus Prag auswandern; lettere nahmen die Ginrichtung der Rollegien (ober Regentien) In der regen Teilnahme, die man in Deutschland später ber Errichtung von Universitäten zuwandte, wetteiferten Behörben und Bürger, geräumige Saufer zu stiften, in benen die Studenten wohnen, erzogen Solche Kollegien und unterrichtet werden konnten. waren in Roftod 3. B. bas weiße Kollegium, bas

Einhorn, der rote Löme, die Kufferei, die himmels. pforte und ber Abler. Sie lagen burch die Stadt weit gerstreut, jedes Gebäude stand unter ber engeren Aufsicht eines Professors, ber auch in ihm seine Vorlesungen hielt. (Ein gemeinsames Universitätsgebäude gab es nicht.) Letterer leitete mit ben ihm helfenben jungeren Rraften bie Studien ber Bewohner, hielt jum Arbeiten und Wiederholen an und lenkte die Disputationen. Jeber Student mar burch seinen Gib verbunden, in einer biefer Regentien feine Wohnung zu nehmen, und nur der Rektor hatte — etwa bei Überfüllung bie Macht, bavon zu dispensieren. Um 9 Uhr abends wurde bie Thur geschloffen, und ber Regentiale begann seine Wanderung, um die Studenten zu übermachen. - Mochte nun für Wohnung und Beköstigung noch fo wenig zu zahlen sein und so ber Aufenthalt auf ber Universität wesentlich erleichtert werben, so war ber Geist ber Einrichtung boch unbeutsch, die Leiter ber Rollegien hatten zu große Macht, fo daß sie nicht felten ben Versuchungen, sich gegenüber ihren Mitarbeitern besondere Vorteile zu verschaffen, erlagen.

In diese Sinrichtungen, die von Frankreich aus übertragen waren, griff die Reformation alsbald, allerdings unabsichtlich, aber geradezu zerstörend, ein. Strömten die Studenten nach einem Orte hin in solchen Massen, daß die Kollegien sie nicht annähernd fassen konnten, so wandten sie sich von anderen Orten weg, und dort standen die Kollegien leer und versielen.

Da ber beutsche Geist bem 3mange beim Beschäftigen mit ben Wiffenschaften abhold mar, so benutten die Studenten die Gelegenheit, sich zu befreien, und nur in England hat sich bie mittelalterliche Ginrichtung noch ziemlich rein erhalten. In Deutschland kam bamals bie Zeit, wo bie Hochschüler im frischen Bergensbrange zu einander ihre Verbindungen gründeten. Liegt ber Anfang auch im Ungewissen, so kann barüber boch kein Zweifel fein, daß er ins fechzehnte Sahrhundert jurudreicht; erft bann, als bie Landesfürften, Professoren ober Geiftliche Veranlassung nahmen, gegen Verirrungen ihre Angriffe zu richten, saben sich die Berbindungen genötigt, ihre Absichten in Satungen offen barzulegen, beren etliche uns wortgetreu erhalten find. Die Gebanken mancher Abschnitte find uns noch heute fo vertraut, daß man glaubt, eine neuere Verbindung reben zu hören. Völlig fremb aber erscheint uns - glücklicherweise - bie unerschütterliche Grundlage alles Studentenlebens bes fiebzehnten Jahrhunderts, daß nämlich die Nation, bas heißt nicht die allgemeine beutsche, sonbern bie kleinvölkische, überall obenansteht, ber Landsmann gefellt sich nur zum Landsmann aus bem engeren Er labet, er nötigt, er zwingt burch Vaterlande. allerlei Magregeln, wie wir fpater feben werben, bie Saugenoffen jum Gintritt, und er fcbließt mit fcarfem Schnitt alle anderen von feiner Gemeinschaft aus. Die bamaligen Stubentenverbindungen verdienen also ben Namen "Nation", ben fie sich beilegen (später "Landsmannschaft"), im ftrengsten Wortsinn. So beißt benn auch ber erfte Abschnitt in einer Satung: "Zuerft nun follen alle Ankommenden, zumal aber die, welche nach jungft verlaffener breijähriger Schranke bie freiere akademische Luft atmen wollen, ohne jeden Verzug und bevor fie gleichsam ber Fremben Beute find, sich ben anderen Landsleuten angliedern und ihren Namen bort angeben, bamit, wenn es nötig ift, fie an beren Schutgenossenschaft und Versammlung teilnehmen und durch die übrigen Vorteile diefer Verbindung unterftüt merben können," ja, ein Nachtrag belegt bie verspätete Melbung mit einer Gelbstrafe. Die Namen Solfteiner, Marter, Westfalen, Pommern, Breugen, Braunschweiger, Medlenburger, Schlesier, Thüringer, die sich alle in Rostock vorfinden, entfprechen noch gang genau ihrer Bebeutung. Nur barin findet sich etwas Erweiterung der Nation, daß sie bas Recht und die Pflicht hat, Studenten aus Nachbarprovinzen, die nicht in einer besonderen Berbindung auf der Universität vertreten sind, bei sich aufzunehmen. So 3. B. laffen bie Preußen Polen und Livländer zu, die Hamburger werben den Holsteinern zugewiesen, und jebe Nation macht argwöhnisch über ihrem Rechte und dulbet nicht, daß eine andere Mitalieder bei fich aufnimmt, auf welche sie keinen Anspruch hat. alle Nationen gemeinsam verfolgen ben, ber sich nicht bei seiner Verbindung melben will, es soll niemand auf der Universität sein, der nicht in der Verbindung lebt. Zur Durchführung dieses Grundsages, der den Nationen eine große Macht sichert, wird der schärste Zwang, ja allmählich unerhörte tyrannische Gewalt angewendet.

Die Ordnung der Studenten nach Nationen ist in einer Zeit, die kein Verständnis für den Deutschgedanken hat, so naturgemäß, daß man sich denken kann, daß sie sich an allen Universitäten, die allmählich mit reformatorischem Geist erfüllt oder in ihm neu errichtet werden, ganz von selbst entwickelt, also, abgesehen von Wittenberg und Tübingen, auch in Marburg, Königsberg, Jena, Helmstädt, Altdorf, Gießen, Kinteln und Straßburg, später erst auf den älteren Universitäten, die sich gegen die Resormation noch eine Zeitlang wehrten und endlich ihr doch zusielen, wie Rostock, Frankfurt a. D., Greisswald, Leipzig, weil diese sich an die alten Kollegien gewöhnt hatten.

Den Jüngling, ber mit siebzehn Jahren (bem Durchschnittsalter jener Zeit für ben Übergang zur Universität) in die fremde Stadt zog, die oft erst nach wochenlanger Reise zu erreichen war, mußte es locken, in einen Kreis einzutreten, wo die heimische Mundart ihm entgegenscholl und er alsbald vertraute Gebanken austauschen konnte. Und in der That tritt uns auch, auf dieser natürlichen Grundlage errichtet, ein kräftiger Bau entgegen, gestützt von hohen Gedanken, ja, man steht erstaunt vor den Gesichtspunkten, unter die man

ben Zwed ber Nation stellt, weil sie tiefer oft und in Wahrheit fruchtbringender und nütlicher find wie manche ber heutigen Verbindungen. Es geht so, wie es oft bei manchen Erfindungen geht, daß im ersten Anlaufe icon Gebanten entfesselt werben, die die reichste Ausbeute gestatten; später kommen Zeiten, in benen man über kleinlichen Dingen die weitesten Riele veraift ober nicht versteht. Daß eine Nation sich als Zweck sette, heimische Sitte und Lebensart zu pflegen, die Mitglieder in Freundschaft zu verbinden, sich nach außen fräftig zu schüten gegen die Angriffe ber Frembe und ber rauben Zeit, find nabe liegende Dinge, die sich aus ber Sachlage von felbst entwickelten. Nation übernahm auch die Verpflegung der Kranken und die würdige Beerdigung Verstorbener. Wie heutzutage eine Verbindung wohl sehnlichst nach dem Besitze eines eigenen Saufes ftrebt, fo trachtete bamals bie Nation vor allem barnach, ein gesonbertes Chor in ber Rirche zu mieten, bas fie mit ihrem Wappen schmuden und würdig ausmalen ließ, und in berselben Kirche wohl einen Plat täuflich jum Erbbegrähnis für ihre verstorbenen Landsleute zu erwerben. Da sie alle Landsleute aufnehmen mußte, ohne bas Recht zur befonberen Auswahl zu haben, fo übernahm fie bamit auch die Pflicht, für die Armen darunter zu sorgen und die wirklich Bedürftigen zu unterftüten. kam biefer Bflicht nach. Aus einzelnen Rechnungen ergiebt fich, bag man Landsleute einkleibete, und zwar

1

von Kopf bis zu Füßen ganz neu und unentgeltlich; und was noch viel wichtiger erscheint, sobald man daran denkt, daß der gelbbedürftigen Jugend sich wie zu allen Zeiten Wucherer und Blutsauger aufdrängten: man machte die Verbindungskasse zugleich zur Darlehnskasse, aus der man gegen Hinterlegung eines Pfandes zur Stillung der ersten Not Gelder erhalten konnte, und wiederum füge ich hinzu: man erhielt es! Die Nationen hatten sogar empsindliche Verluste durch Darlehen, die in der rauhen Kriegszeit nicht zurückbezahlt wurden. Bei Angrissen gegen sie konnten sie mit berechtigtem Selbstdewußtsein darauf hinweisen, daß sie manchen vor dem Verderben bewahrt und im Laufe der Jahre Tausende von Gulden zur Unterstützung verwendet hatten.

An Angriffen fehlte es nicht, ja, sie mußten kommen, weil Verirrungen kommen mußten, und zwar aus bem einfachen Grunde, weil die zunächst gebotene Grundlage des Nationalismus für die Studentenverbindungen doch nicht die richtige war. Ich will nichts davon sagen, daß man den Blick nicht von den Einzelstaaten auf das große Vaterland zu lenken vermochte. Wie lange Zeit mußte noch vergehen und wie viele Schicksale mußte das deutsche Volk noch durchmachen, devor eine deutsche Burschenschaft, statt Kleinvolk gegen Kleinvolk, Deutschland gegen Welschland setze und alle deutschen Studenten, die der Ehre, der Freiheit, dem Vaterlande huldigten, mit einem einzigen großen

Bunbe ju umfaffen trachtete. Aber bag jeber Lanbs. mann sich bei seiner Nation zur Aufnahme melben mußte, bag bie Nation keinem Landsmann, ber nicht gerade von der Allgemeinheit verfemt und ausgestoßen war, die Aufnahme versagen durfte, war der Krebs. schaben, ber an ben Verbindungen nagte. Sie fühlten sich, da sie sich um ben neuen Zuzug nicht zu bemühen brauchten, forglos, die roheren Mitglieder, die nicht felten bie Berrichaft an fich riffen, gebrauchten bie ihnen über die Jüngeren verliehene Macht hart, ja grausam. Aus ber Verbindung gab es kein Entfliehen, wenn man sich nicht ber erbarmungslosesten Verfolgung aussetzen wollte, und die scheußlichsten Ausmuchse robesten Pennalismus, auf die ich später zu fprechen komme, find burch ben Nationalismus gepflegt und ausgebilbet worben.

An der Spite der Nation standen meistens zwei Senioren und zwei Fiskale, die von der Gesamtheit gewählt wurden. Die Senioren hatten die Pflicht der Oberleitung, der Wahrung der Ehre der Nation, der Verhandlung mit dem Außenstehenden und der Vertretung gegenüber sowohl den Behörden als auch den anderen Nationen.

Es gab ichon einen Senioren-Konvent, zu bem bie in der Stadt vorhandenen Nationen ihre Vorsitzenden entfandten, der die Aufgabe hatte, allgemeine Studenten-Angelegenheiten zu besprechen und Streitigkeiten zwischen

ben einzelnen Rationen zu schlichten. Er hielt gern feine Sitzungen in einer Kirche.

Alle inneren Fragen ordnete unter bem Vorsite ber Senioren jedes National-Rollegium für sich. Zwede gab es orbentliche Konvente, die alle Quartal\*) berufen murben, ober außerorbentliche bei bringenben Angelegenheiten. Sierher murben alle Beschwerben gebracht, bier wurden die Underungen ober Rufage ber Statuten beraten, Streitigkeiten geschlichtet, Strafgelber auferlegt, über besondere Gelage geplant oder die Ausstokung eines Verräters beschlossen, alle Sitzungen follten geheim sein und nichts in die Außenwelt hinausbringen laffen. Bum Schluß eines folden Quartal-Ronventes murbe ein solenner Rommers gefeiert, an bem bas Hauptvergnügen, natürlich nächst bem Trinken, die Verierung der (Küchse, richtiger) Pennale war. biesen Konventen teilzunehmen war jeder verpflichtet, man ließ nur die zwingenoften Entschuldigungen für Rehlende gelten; die bier entstehenden Streitigkeiten nahm man besonders ernst, fie konnten nicht unter ber Hand beigelegt, sonbern mußten vor den nächsten Konvent gebracht werden. Gäste waren bier nicht willtommen, bagegen gab es außerorbentliche Belage,

<sup>\*)</sup> Bei der häufung der Fremdwörter sehe ich unsicher seitwärts auf die Finger der Leser, ob sie nicht unwillig zur Feder greisen, um Einspruch gegen solches Undeutsch zu erheben. Ich bitte um Nachsicht mit dem Bersprechen, daß es im Lause der Darleaungen oft noch weit schlimmer kommen soll.

Bener, Studentenleben im 17. Jahrhundert.

ju benen sich wohl mehrere Nationen zusammenthaten, um sehr viele Gäste aus ber Stadt bazu einzulaben.

Die Kistale hatten die Kassenverwaltung, einer von ihnen wurde besonders mit der Raffenführung betraut, jedoch stand er infolge mancher üblen Erfahrung unter genauer Aufsicht, so baß er genötigt war, alle gesammelten Gelber sofort in eine Labe zu legen, die allerdings bei ihm aufgestellt mar, ju ber aber ein Senior und ber zweite Fistal bie Schluffel, und zwar verschiebene, hatten, so bag Gelb nur in Gegenwart bieser beiben entnommen werben konnte. (Man erkennt fehr leicht, daß die Einrichtungen der Nationen große Uhnlichkeiten mit benen ber Zünfte haben und offenbar nach bem Vorbilbe berselben getroffen sind.) Über alle Einnahmen und Ausgaben hatte ber Fistal ein Register zu führen, und Nachlässigkeiten hierin murben an ihm burch Gelbstrafe alsbalb geahnbet. Vorsichtsmaßregeln waren nötig, weil die zu verwaltenden Gelbsummen oft beträchtlich waren, in wilden Reiten voll Gemiffenlofigkeit hatte wohl manchmal felbst ein studentischer Rassierer seine Shre vergessen und Gelber veruntreut. Um die Labe stets leiftungsfähig au halten, waren Gintrittsgelber (anfangs 6 Grofchen bis 1 Thaler, später jedoch oft nach Willfür 15 bis 30 Gulben), monatliche Beiträge (2 Groschen bis 1 Gulben für Burichen, halbmal fo viel für Bennale) festgeset, bazu tamen häufige Strafgelber, freie Beschenke ber Vermögenben, bie etwa beim Abschied ober

an ihren Geburtstagen größere Spenden in die Lade legten.

Bu ben besonderen Pflichten eines Fiskals gehörte bie Leitung ber Pennale, also seben wir bier ben Borläufer bes späteren Juchsmajors. Er trug Sorge, baß dem Ankömmling, der bei dem Senior fich gemelbet hatte, alsbald das wichtige Nationsbuch (Album, Philoteca) vorgelegt wurde, nachdem er ihn mit ben barin enthaltenen Satungen, ben Pflichten und Rechten, bekannt gemacht hatte. hier mußte ber Rame eigenhändig eingetragen werben, damit ber Neuling fich fo ausbrücklich als Mitglied des Rollegiums bekenne, frater ichrieb berfelbe bei feinem Begzuge auf Aufforberung bes Fistals feine Grunbe jum Weggang, ben Ort ober Beruf, bem er entgegenging, baneben, bamit er nicht ben Anschein erwecke, als gehe er mit schlechtem Gewissen heimlich bavon. — Der Gingeschriebene wurde vom Kiskal in ben Sitten und Bebräuchen unterrichtet, mußte seinen Antrittsschmaus geben und wurde in Zukunft vom Fiskal in seinem Wandel übermacht. Diefer hatte bas Recht, geringere Übertretungen sofort mit Gelbstrafe zu belegen. balb schimmert aber auch ber später so berüchtigte Pennalismus, das heißt die Ausbeutung und Knechtung ber Neulinge, hindurch. "Es foll keiner ber Unfern ben Neulingen Gelbausgaben ober Roften für ein Gelage in irgend einer Beise auferlegen ober fie ausplündern, und wenn jemand der Freundschaft halber ober irgend eines

anderen Geschäfts wegen einen Besuch macht, so soll er nicht so unverschämt sein, ben Gastfreund an Aflicht und Schicklichkeit zu mahnen. Des Fiskals Sache ist es, ben Novizen bamit bekannt zu machen, bag er seine Landsleute geziemend aufnehme und je nach Zeit, Ort und Vermögen ihnen einen ober ben andern Trunk porfete, aber er barf burchaus nicht zu Schmausereien mit größeren Rosten schreiten." Diefer Sat ftanb, wie es so oft bei ben Statuten geht, febr ichon auf bem Bapier, in Wirklichkeit wurde er nicht beachtet, und der zunehmenden Verrohung in der Behandlung ber Jüngeren fonnte er keinen Damm entgegenseten. - Um ben Neuling noch besonders zu leiten, murde jedem ein älterer Student vorgesett, den er "Berr" ober "Patron" anredete, und dem er als Famulus zu bienen hatte. Wir erkennen leicht bie Anfänge bes Berhältnisses zwischen Leibbursch und Leibfuchs. wurde er als Botenläufer in die Heimat der Nation benutt und wanderte dann wohl zwanzig und mehr Meilen lange Wege; allerbings schickten die allzuentlegenen Nationen ihre besonderen Botengänger sechs. bis siebenmal im Jahr, und wir erkennen bas offenbare Bestreben, mit ben alten herren in ber heimat Kühlung zu behalten, wenn auch meistens nur zu dem Zwecke, sie gelegentlich an alte Schulben zu mahnen.

Es haben die Nationen einen sehr entwickelten Briefwechsel mit anderen Universitäten, denn felbstverständlich muß ihnen daran liegen, den Spuren berer,

bie fich migliebig gemacht haben, zu folgen, um ihr Gericht um fo schärfer und furchtbarer machen zu können. So hören wir benn wohl gelegentlich, baß fie einem Verrater ober Angeber, ber feine Sache feigerweise vor den Rektor statt vor das Rollegium ber Nation gebracht hat, nachforschen und befreundeten Nationen auf anderen Universitäten beffen Achtung mitteilen. Sie folgen ben Spuren eines Bennals, ber, um den Verierungen zu entgeben, sich ohne Absolution bavongemacht hat, und stellen bas Ersuchen, boch ja bei feiner Ankunft ihn in Empfang zu nehmen und gebührlich zur Rechenschaft zu ziehen und zur Ginholung ber Absolution zu veranlaffen, ja, in ben Zeiten bes Kampfes, ber gegen die Mitte des Jahrhunderts gegen die Nationen von den Behörden geführt murde, schritten sie zur Verrufs-Erklärung ben Verbindungen ober Universitäten gegenüber, die sich allzu nachgiebig und gehorsam gezeigt hatten.

Man ist beim Einblick in solche Ordnungen von dem Gedanken überrascht, daß, nachdem sich die Nationen als Erstlinge des Verbindungswesens in resormatorischer Zeit ausgethan haben, sie mit glücklichem Griff auch alsdald schon alle jene Einrichtungen getroffen haben, die dis auf den heutigen Tag noch bewahrt sind. Wie die Tracht wechselt, so zeigt auch der Brauch ein anderes Aussehen, aber der Student bleibt derselbe. Und gerade so drängt das Burschenherz noch heute zur Verbindung wie einst zur Nation, spürt dis ins Alter

hinein die Wirkung der einstigen Rührung zum Guten ober zum Böfen. Da nun aber ber Student allemal ein Kind feiner Zeit ift, niemals in feinem Bolke eine Führerrolle spielen kann, wie einst irrtumlich bie beutsche Burschenschaft mabnte, sonbern immer, unreif wie er ift, ber Führung bes Volkes folgen muß, fo fteht zu erwarten, bag auch ber Student bes fiebzehnten Jahrhunderts mitfiel, als das ganze Bolk fiel. Und er that, zum Außersten im Guten und Bösen burch fein leicht aufwallendes Herz veranlagt, vielleicht einen tieferen Fall als andere Stände bes Bolkes, aber man wird schlieflich erkennen, wie fein gefunder Beift bie Rettung aus dem Fall der Trümmer findet und fich bas bewahrt, mas er braucht, um zu bleiben, mas er fein foll, ein lebensfroher, herzenswarmer, bem Ebelsten zugeneigter, freier beutscher Stubent.



### II.

## Der Beanus.

Der Bacchant, ber Zögling ber Lateinschule, ift nicht mehr ber mufte Berumtreiber, unter beffen icheußlichen Roheiten 3. B. ein Thomas Platter als kleiner wehrloser Schüte seufzte. Die Reformation hat bafür geforgt, bag überall bie Landesfürsten barauf bebacht gewesen find, Partifulariculen, Babagogien, Gymnafien ju errichten, die ber Schüler erreichen tann, ohne ju weiten Wanberungen burch bas Reich bin genötigt zu fein, auch ist die Weise bes Unterrichts beffer geworben, und ber Schüler halt gern auf einer Schule bis zum Schlusse aus. Aber tropbem gelten in ber Lateinschule berbe Bräuche, und manche heimliche Thräne wird bem Jüngeren burch bie Mißhandlung bes Alteren ausgepreßt. Ift er aber felbst bis zur Würde eines Bachanten vorgebrungen, so ift er ber große Mann ber Stadt, bewundert von den Rleinen, durchbrungen von der Fulle feiner Bedeutung und feines Wiffens.

Und so zieht er dann mit geschwelltem Busen und hocherhobenem Haupte, sorgfältig die Locken gekräuselt, in die Ferne, nachdem noch zuguterlett die Bewunderung der Mutter für ihren vielversprechenden Sprößling sich darin geäußert hat, daß sie die Ersparnisse vieler Jahre in seine Tasche leerte. Mit gespreizten Schritten wandert er in das Thor der Universitätsstadt, überzeugt, daß männiglich in den Ruf ausbrechen wird: "Den schaut an! Das ist ein ganzer Kerl!" In wenigen Tagen aber —

"Er ist dahin, ber schöne Glaube Un Wesen, die mein Traum gebar, Der rauhen Wirklichkeit zum Raube, Was einst so schön, so göttlich war."

Es begegnet ihm ein freundlicher junger Mann, ber sich teilnehmend erkundigt nach dem Woher, ob von der Schola Doelpelhusensis, Bubendorfensis, Stockfischhusensis, Pickelhäringensis? Nein, dann vielleicht von der zu Saufurt, Stierfurt oder Hasfurt?— Er erbietet sich, ihm die Stadt zu zeigen. "Dort jenes Haus ist von einem italienischen Baumeister gebaut."

"Ei," sagt ber Neuling, "also nicht von einem aus bieser Stadt?"

"Nein, er hat es in Florenz gebaut. Zufällig war ich babei. Italien habe ich lange burchstreift."

"Hat ber Herr auch Benedig gesehen?"

"Gi freilich, bin mit ber Post hindurchgefahren."

"Nicht möglich, die Stadt liegt ja auf Inseln und wird auf Kanälen befahren."

Mit einem sonderbaren Blide mißt der Fremde den Ankömmling, daß diesem ganz ängstlich zu Mute wird, endlich sagt er: "Es war im Winter und alles mit Eis befroren. Soll ich dem Herrn aber Gutes raten, dann mag er seine großen Kenntnisse nicht so herausfordernd zur Schau tragen, denn nicht jeder hier kann es vertragen, in den Schatten gestellt zu werden. Hat denn der Herr schon seine Körner deponiert?"

Berftändnislos fieht ber Neuling ben Sprechenben an, und mit unerschütterlichem Ernste fährt biefer fort: "Dort kommt uns ein hochangesehener Professor ber Akademie entgegen, ich rate aber bem herrn, im Vorübergeben nicht ben hut abzuziehen, sondern nur vorfichtig ben Rand zu berühren, bamit man feine Borner nicht entbedt. Da - hat ber herr es wohl beachtet? — Der Herr Professor sah so finster brein — er hat einen icharfen Blid, benn er entbedte bie Spigen ber hörner unter dem hute des herrn." Der Ankömmling faßt bestürzt nach feinem Ropf, aber mit ruhiger Überlegenheit beweift ihm fein Begleiter, daß diefer Ropfschmuck ftets ben verrate, ber ber Rute bes Schulmeisters eben entronnen sei, nicht sichtbar bem einfältigen Auge, nicht fühlbar ber groben Hand, vielmehr nur bem Renner bemerkbar, nicht bem Träger; aber er sei ein jo gefährlicher Auswuchs, daß, wenn nichts zur Abhülfe und Deponierung ber Borner gefchehe, unfehlbar ber

Untergang herbeigeführt würde. Er zeigt ihm in ber nahen Kirche eine Stelle irgendwo in einem Gange, die freilich ganz wie der übrige Boden mit Steinen belegt ist und durchaus sich nicht abhebt. Aber welcher hohe Ernst lagert über und welches Elend unter diesem Plate! Hier liegt ein hoffnungsvoller Jüngling, der unter keinen Umständen seine Hörner ablegen wollte und darum elendiglich sterben mußte, und der Stein, der sein Grab becen sollte, ist von seinen nächsten Freunden, deren Rat er verschmähte, dei dem besten Steinmet in Arbeit gegeben und soll die Inschrift tragen:

Natura quae profuderat
Solers et mihi dederat,
Cornua, non volui
Deponere, sed renui
Opem juvantis medici,
O miser, et me perdidi
Post putrefactis cornibus
Et intus natis vermibus,
Summo dolore perii.
Cave, Lector, cave tibi.
Nunc mortuus hic jaceo
Exemplum, quamvis taceo.
Rogo, velis deponere,
Ut releveris onere.\*)

<sup>•)</sup> Die Hörner, die verschwenderisch Natur mir gab erfinderisch, Die wollte ich behalten Und ließ darum nicht walten

## (Andere Spottverse auf ben Beanus lauten:

Heustu, qui praeteris, gradum Siste, considera fatum, Nefandum, miserabile, Durum, inexorabile.
Johannes Guckinsmus genannt, Qui natus est im Hörnerlandt, Hic dum vellet deponere Cornua, prae magno onere, Propter ingentes moerores Et maximos dolores, Mortuus est et jacet in pace.
Jam abi domum mox et tace.

Si non fuissem arrogans
Et cornuum perperamans,
Non essem esca vermibus
Et mortuus cum cornibus,
Quare, quincunque praeteris,
Si ictum hominem sequeris,
Ne cornu, rogo, teneas
Et sicut ego pereas.)

Des hilfsbereiten Arztes Hand, D weh, das war mein Untergang! Die Hörner wurden durchaus brandig, Und innen drin der Wurm einfand sich. Ich starb in großen Schmerzen. Rimm's, Leser, dir zu Herzen. Hier lieg' ich nach des Todes Willen, Ein Beispiel noch, wenngleich im stillen. D deponier', ich bitt' dich bloß, Daß du doch jene Last wirst los.

Dem gang verwirrten Jüngling fest er bann, immer fehr ernst rebend, auseinander, daß an ber Bornerkrankheit schon viele zu Grunde gegangen. Bur Beseitiaung des Übels sind drei Dinge nötig: die Herausziehung bes Krankheitsstoffes, die Abtragung ber Borner und endlich die Stärkung bes hirnes. Bur herausziehung hat man früher Ochsenziemer, Enben von Schiffstauen, große Schluffel und bergleichen benutt ohne wesentliche Erfolge; bagegen hat sich ein Sirup von vielfachem Knüppelholz, gemischt mit Wagenschmiere und ben Spigen von Sonden und Meffern, fehr gut Dann geht es an die Borner-Abtragung. bewährt. Man bindet bem Kranken die Sande auf den Rücken. fesselt die Ruge, klemmt bas Saupt zwischen zwei Stangen, so daß er sich nicht rühren kann, und haut nun bem Knieenben eine Sproffe nach ber anberen fort. worauf man ben Stumpf mit haue und Feile Einige Tage liegt ber Kranke bann auf entfernt. einem Bette von täglich viermal erneuten Brennneffeln. Rur Stärkung bes Gehirns bienen endlich Konfekte aus Rutenstrauch und Steineiche, gewürzt mit Faben und Fafern, Morfellen aus Aloë, Koloquinthen, bazu Affafötiba in Tabletten.

Dem Hörer ist bei biesen Worten ber Angstschweiß auf die Stirn getreten. Wenn seine Mutter müßte, welchem entseylichen Schicksale er verfallen! Mit gesteigertem Ernste stellt ihm nun sein Begleiter die Frage, ob er wohl mußte, was ein Beanus sei.

Er stammelt und stottert, da ruft der andere plöglich: "Beanus Est Animal Nesciens Vitam Studiosorum!" (Beanus ist ein Geschöpf, das der Studenten Leben nicht kennt.) Bei jedem Worte versetzt er ihm einen kraftvollen Schlag auf die Schulter, und beim letzten schlägt er ihm den Hut tief über den Kopf. Sin schallendes Gelächter — und der Beanus steht noch lange verdutzt auf seinem Platze und sagt sich die tiese Weisheit: daß es in der Welt doch sehr oft anders kommt, wie man sich eigentlich gedacht hat. — —

Mit unenblicher Geringschätzung fieht ber Studiofus auf ben Beanus. Der Spottname stammt aus entlegener Zeit. Er ift angeblich, wie ber Name Buriche, einst von ben französischen Universitäten nach Deutschland mit herübergebracht und lautet ursprünglich bec jaune, Gelbschnabel. Je nach seinem Wite leitet ber eine das bedeutungsvolle Wort auch von bos et asinus ab, ber zweite von bis asinus, ein britter gar von anus. Gin vierter weiß nur gur Erklärung ber Bebeutung die beutschen Wörter Lanip, Gehörnte, Wilbe. Geschoffene. Aber alle find barin einig, bag ber Beanus bas ift, mas jemand in einem fürchterlichen Berameter ausbrückt, ber wie ein rechter Beanus über seine Küße stolpert: Monstrum horrendum, ingens, informe, bove atque asino ortum. Ober man bentt ihn sich coecus, ineptus, iners, stolidus, temerarius, Und diese außerorbentliche Külle von Untugenden muß ein Beanus, bevor er in die Gemeinschaft

ber Studenten eintreten darf, ablegen, sie überragen ihn wie Hörner. Ihn erwartet also, wie der übliche Ausdruck lautet, die Deposition. Sehen wir hierbei einmal zu.

Der Beanus, so nehmen wir an, melbet fich bei seiner Nation, die ihm verspricht, ihn von den Sörnern ju befreien, bieweil es ein gutes Werk fei. Brufung ber Bersonalien trägt sie bie Sache bem Depositor vor, ber nun die Beit zu ber feierlichen Sandlung, die öffentlich in Gegenwart ber Studenten, niemals beimlich in ben vier Wänden zu geschehen Die Landsleute kommen zur Stunde hat, ansett. irgendwo auf einer Stube zusammen — benn wo ein Mas ift, sammeln fich die Abler, fest ein Berichterstatter febr fein bingu - und beglückwünschen ben Beanen. Der Depositor, ber "bie Nase eines Rhinozeros oder eines Jagdhundes" hat, weiß fehr wohl bie Berausgabe ber Mutterpfennige für Bier und Bein zu erliften und empfiehlt feinem Bögling mit treuberzigem Wort und väterlichem Rat, für alle Fälle fein Testament zu machen und es fo einzurichten, baß jedem ber Anwesenden etwas unter bem Namen eines Legates nach ber Deposition zufällt. Der Beanus bentt auf ben Scherz einzugeben und verteilt feine Guter. Bu feinem Schreden wirb er fpater merken, bag er halten muß, was er versprach; allerdings servus juris communionem non habet, mortuo comparatur et pro nihilo habetur, aber hier entscheibet bas Gewohnheitsrecht. Hätte ber Beanus einen schlauen Ratgeber zur Seite gehabt, so. hätte ber ihm vorher empfohlen, Unmögliches ober unschickliche Dinge zu vermachen, quarum generaliter nulla est obligatio. —

Kür seine reichen Versprechungen schmückt ber Depositor ben Beanen liebevoll mit einem hölzernen Halsband und einer frischen Ochsenhaut mit langen hörnern ober auch nur einer gehörnten Müte, giebt ihm Narrengestalt und weist ihn nun an, mit geschwärztem Gesicht und mit sonderbarem Geschrei burch bie Gaffen zu laufen und in bem Saal, ber zur Banb. lung bestimmt ift, seinen Plat hinter bem Ofen einzunehmen, worauf bann freudenvoll bie gange Schar langsam folgt. Beim Gintritt erzählt ber Depositor, ber seinen Wit an diesem Tage hell leuchten laffen foll, fraftige Poffen, wie man einen Beanen betrogen, und schilbert in vielen bunten Sticheleien und scharf gepfefferten Reben beffen Untugenden und unleibliche Eigenschaften. Allmählich beginnt er zu schnüffeln und hebt die Rase hoch empor und beschwert sich über ben sonderbaren Bockgeruch im Raume, und indem er feiner Witterung folgt, entbedt er ben Unglücklichen in seinem Versted. Mit Sohngeschrei padt er ihn bei ben Ohren und ber Nase und schleppt ihn heraus, ohrfeigt ihn tuchtig wegen seiner Zubringlichkeit und Anmagung, daß er als unreines Geschöpf sich in folde Gefellichaft brangt, flößt ihn herum und gebärbet sich, als wolle er ihm bas Rell abziehen, bas

heißt das wirkliche Beanenfell. Endlich forbert er ihn auf, einen ziemlich schweren Korb, ber braußen hinter der Thür steht, hereinzuholen. Langsam packt er vor den Augen des Entsetzen allerlei greuliche Marterwerkzeuge aus:

Säge und Bide und Zahn, Ramm, Hade, Knüttel und Wesser, Weißel und Bohrer bazu, mit der Feile den Hammer und Ambos, Karste mit Sticheln dabei und Gabeln und Zwingen und Zangen.

Mit schauriger Stimme hebt er sie alle auf und nennt sie und schilbert ihren Gebrauch. Und bann heißt er bas Opfer sich rücklings auf bem Boben ausftrecken und gleich einem Toten baliegen.

Anfangs überschütten die Umstehenden mit beiftimmenden Reden und wetteiferndem Spott den Beanus, dann hebt die Runde das Depositionslied an, und aus den rauhen Rehlen wird wenig tröstlich dem Zagenden zugesungen:

Beanus iste sordidus, Spectandus altis cornibus, Ut sit novus Scholasticus Providerit se sumtibus u. f. w.

(Der schmutzige Beanus bort, Kenntlich am hohen Horn sofort, Der will sich zum Studentlein wandeln, Da wird sich's um die Kosten handeln) u. s. w.\*)

Mos est cibum Magnatibus, Condire morionibus: Nos dum jocamur crassius Bonis studemus moribus.

<sup>\*)</sup> Die übrigen Berse lauten:

während der Depositor beginnt, an ihm zu haden und zu seilen, zu hobeln und zu glätten, zu stemmen und heraus zu meißeln, denn er will im redlichen Gewissen alles, was auf der Schule an Untugenden angeslogen oder eingewurzelt ist, beseitigen und einen recht glatten, makellosen Menschen herstellen — aus einem Monstrum. Das ist eine fürchterliche Arbeit, die mit lebhastem Danke entgegengenommen werden müßte. Was? Stöhnen, Winseln und gar Thränen? Wehe! Traue du den Thränen der Schulsüchse! die sind ja vom Lehrer unter der Rute dazu abgerichtet, daß sie sofort nach Belieben weinen können. — Widerstand? Doppelt wehe! Zwar Desensio est juris naturae; aber wo

Ubi malignus nodus est, Quaerendus asper clavus est. Ut haec dometur bestia, Addenda verbis verbera.

Lignum furcamus horridum, Crassum dolamus rusticum, Curvum quod est, hoc flectimus, Altum quod est, deponimus.

Ut hunc novum ceu militem Novum referre in ordinem Queamus, eque stipite Formare doctum Pallade.

Contraria contrariis
Curanda mala pharmacis:
Ferox asellus esurit
Lactuca labris convenit.
Beyer, Studententeden im 17. Jahrhundert.

ein Depositor im Schweiße seines Angesichts für seinen Mitmenschen sich abarbeitet, ba muß ber Beanus von seinem eigenen Heile gewaltsam überzeugt werben, wie ein unmündiger Junge. Wer Öl ins Feuer gießt, wundere sich nicht, wenn die Lohe ihn start versengt. Im Notfall wird er mit gemeinsamen Kräften gebändigt, dann aber dreimal wehe! Der Depositor darf mit ihm machen, was er will, nur daß er ihm keine Wunden zusügt, die Narben hinterlassen, das ginge über sein Recht. Die Arbeit gipselt in der Abnahme der Hörner, die nach versuchsweiser Anwendung von Zangen und Stemmeisen endlich nicht anders beseitigt werden können als durch Absprengen mit Schlägen.

Taumelnd erhebt sich ber Befreite. Aber was seh' ich? Schmutz und Staub noch überall im Gesicht bes nun durch so mühsame Bildner-Arbeit herrlich Geformten? Her mit der Wunderseise (aus Kohle und Wagenschmiere) und dem scharfen Schermesser (von Holz), dem keine Borsten widerstehen. Sinige Simer Wasser spülen nach, und ein grobes Sackleinen fährt sänftiglich über das wunde Kinn, und ein mächtiger Kamm, der einem Schabeisen sehr ähnlich sieht, glättet das Haar. Ja, Bruder, das erfrischt — ei, wie freundlich du nun plözlich aus den Augen siehst! Du benkst wohl, daß du nun mit allem sertig bist? Nicht aus jedem Holz wird ein Merkurius, nicht aus jedem Beanus ein Student. Nur die Würdigen sollen den

Lohn der Tugend haben. Also ruft jett der Depositor ben Beanus zum Eramen. Da gilt es zu explizieren und zu ftandieren, und alle Depositionspossen find fo eingerichtet, daß kaum eine Antwort gelingt, die nicht alsbald verbreht werden kann, oft in recht unflätiger Weise, und abermals ist ein Vorwand zum Prügeln gefunden. Ginft hat ber Beanus sich so viel auf feinen Scharffinn eingebilbet und mit feiner Grammatit geprahlt. Und nun versagt bas alles plöglich. er ist vielleicht befangen, man will ihm Gelegenheit geben, in anderer Beise sich in befferem Lichte barzustellen. Er soll zeigen, baß er wenigstens fertig schreiben tann. Gebt ihm Feber und Papier und ein Tintenfaß und laßt ihn schreiben, mas ber Depositor ihm vorspricht! Was? Er kann nicht einmal ben Propfen vom Tintenfaß lofen? Bei, vorwärts! Man schlägt ihm mit Stäben auf die Finger und ift entrüftet über seine Seuchelei, ba er that, als sei er fleißig und hat noch nicht einmal gelernt, ein Tintenfaß zu öffnen!

Der Beanus ist jetzt ganz stumm, er wagt sich nicht zu verteidigen durch die Bemerkung, daß das Tintensaß überhaupt nicht zu öffnen sei. Aber das ist doch Offenbarung eines recht störrischen Wesens. Ober sollte ihm das Sprechen vielleicht überhaupt schwer fallen? Wir schauen ihm in den Mund — wahrlich, da sitzt ja noch der großmächtige Bacchantenzahn, und wenn wir den vergessen hätten, dann wäre

bas Rettungswerk nur halb gelungen. Da wird schon ber Sessel herbeigebracht, zwei Ruße hat er nur, und es ist schwer, barauf bas Gleichgewicht zu halten, und wer fällt, fällt recht hart, und raube Käuste reißen ihn unwillig empor und stoßen ihn auf seinen Plat gurud. Also jest ein recht freundliches Geficht, ben Mund recht weit geöffnet und einen Augenblick Gebulb einen Augenblick! Drei Zangen gleiten ab und fassen nicht — endlich bie vierte, bie größte, thut's! Stuhl fällt um, und ber Beane hinterher, aber bie Operation ift gelungen: ber Bahn, ben ber Depositor jest vorweist, hat Uhnlichkeit mit einer langbewurzelten Und damit er auch ja nicht wieder machse, Rübe. ftopfen wir Asche auf die Stelle, bie er fo schändlich bebedte, recht reine, trodene Holzasche. Bahrenb ber Beanus willenlos alles über sich ergeben läßt, find etliche Banbe geschäftig, in seinem Gewande zu suchen, benn mas man bort mährend ber Deposition findet. ist ber Gesamtheit verfallen. Ein golbener Ring kommt zum Vorschein, der Neuling hat ihn lange sorgsam verborgen, denn er wußte wohl, daß der Beanus noch tein Gold tragen barf, jest fliegt ber Ring ju bem Gelb in ben großen Sack. Da ber Depositor weiter in ben Taschen sucht, findet er einen Brief (ob er ihn vorher heimlich hineingeschoben hat, wird er ja allein wissen), der von der Mutter an ihr Söhnchen geschrieben ist. Sie sett ihm auseinander, wie sie ihn geboren, genährt, gehegt und gefüßt hat, nennt ihn

"mein Herzchen" und "mein Lämmchen" in jeder Zeile zweimal und jammert, was die Studenten in der Deposition mit ihrem Zuderkind anfangen, und die Zuhörer wollen sich ausschütten vor Lachen.

Enblich ist bas Ende ber langen Pein gekommen. Der Beanus, schon mehr tot als lebenbig, fällt auf seine Kniee, macht die Sache sehr natürlich und bekennt, baß er sterben will.

"Wie willst du sterben?"
"Wie ein Bacchant."
"Und wie willst du auferstehen?"
"Wie ein novellus Studiosus."

Feierlich umringt ihn ber plötlich jum Ernft übergebenbe Saufe. Der Depositor beißt ihn aufsteben, benn zur Durchführung eines fo hoben Borfates bedarf es noch besonderer Bulfe. Gin murdiger Rug geleitet ihn über die Strafen zu einem Professor ober Magister ber Philosophie. Diefer beginnt eine längere Rebe, führt ihn in die Geheimnisse der Musen und Chariten ein und ftellt vor allem mit ihm ein ernftes Examen an, worin er sich von seinen Renntnissen überzeugt und feststellt, ob er auf ber Lateinschule fleißig gewesen ift und so viel gelernt hat, bag er nun zu einem höheren Stande übergeben konnte. Dann wird Salz und Wein herbeigebracht, Salzkörner giebt der Sprecher ihm in den Mund, damit seine Rede ferner immer lieblich und mit Salz gewürzt sei, gießt ihm Wein über ben Ropf, damit er in Zukunft auf bem Mittelwege zwischen Freiheit und Freude dahingehe. Dann spricht er ihn seierlich vom Beanismus frei, und die übrigen beglückwünschen das neugeschaffene Studentlein und führen es im Zuge auf den Saal zurück, in dem das Gelage beginnt. — —

Der Brauch, ben Bacchanten beponieren zu laffen, zur Ablegung feines ungeschliffenen Wefens und feiner Überhebung zu nötigen, ist auf ben beutschen Universitäten schon im Mittelalter eingeführt, und bas sieb. zehnte Jahrhundert zeigt ihn uns offenbar schon in Absichtlich sind bei obiger Ausfeiner Ausartung. führung allerdings die schlimmsten Dinge zusammengetragen, und es ift leicht ersichtlich, bag manches greulicher sich anhört, als es in Wirklichkeit sich macht. Sonst mare es sicherlich nicht vorgekommen, daß die Deposition sich an manchen Orten zu einem öffentlichen Fefte gestaltete, an bem die Eltern ber Bachanten, die von fernher zureisten, teilnahmen. Bartfühlende Jungfrauen murben fogar jum Zuschauen eingelaben, und wenn auch einige Grobiane murrend behaupteten, baß bie Frauen auch keine Menschen wären und also mit bem Beanus auf einer Stufe ständen, so fand boch biese Ansicht keinen Beifall. Der vernünftige Erzieher fagte, daß man in ber Deposition alles anwenden mußte, mas die Befferung des Beanen beförbere, ber aber empfände die Blagen in Gegenwart der Mädchen hundertmal mehr. Wenn nun lettere mit weichem Gemüt Fürbitte beim Depositor einlegten, daß milber mit den Armen versahren würde, wie dann? Richts von dem, was zum Wesen der Handlung gehörte, durfte abgelassen werden, aber es würde wie ein Sakrilegium sein, den Mädchen, denen die Studenten ja zu dienen verpflichtet sind, eine Bitte abzuschlagen. Man gewähre also gern, was zu gewähren ist.

Schneiben wir die häßlichen Auswüchse heraus, fo erkennen wir bas Sinnvolle ber handlung fehr beutlich, es entspricht burchaus bem beutschen Wesen, baß eine Genoffenschaft, bevor sie einen Neuling in ihre Mitte aufnimmt, ihn einer ernsten Prüfung unterwirft, ihm Gelegenheit giebt, seinen ehrlichen, mannhaften, zuverlässigen Geift zu bewähren, und ihn hernach durch bestimmte Bräuche und Sprüche bindet. fand bie Deposition auch bie Billigung ernster Männer, ja beren Mithülfe. Wir haben aus älterer Zeit ben beften Beleg bafür in unserem Luther. Er läßt fich bereit finden, die Beanen, die ihm jugeführt murben, nachbem sie in Gegenwart ihrer Eltern die Hörner beponiert haben, nach ber Sitte zu prüfen und in die Rahl ber Studenten aufzunehmen. Dazu spricht er in aeschickter Verwendung des Bildes: "Diese gegenwärtige Demütigung und Deposition ift nichts weiter, Knabe, als der Anfang jener Depositionen, welche für bich bas ganze Leben hindurch bleiben. hier fest bir ein geringer Mensch für eine halbe Stunde borner auf und verspottet dich. Aber glaube mir, es kommt noch weit ärger. Der nächste Depositor, ber bich täglich beponiert, wird bein Brazeptor ober Magister sein und wird alles, was an dir in Sitte und Glauben bäurisch ift, abhauen, nicht mit einem Schlage ober Bieb, sondern durch häufige und viele, bis er dich ein wenig zugestutt hat und bich bem Bastor ober Brediger übergiebt. Der wird nun auch, soviel er kann, bei bir versuchen, aus einem Gottlofen einen Frommen zu machen und zu festigen. Auf biesen folgt nun Rektor und Ronzil, die werden bich, wenn du anhältst nichtsnutig zu sein, noch härter anfassen. Bist bu zunächst über diese Depositionen weg und ein wenig geübt, bann gehft bu zu wichtigeren über, bas heißt, bu nimmft wohl eine Gattin, die nach ihrer Weise bich immer beponiert, bis fie bich sanftmutiger macht, um nicht bavon zu reben, wie viel Depositionen bu merten wirst, wenn bu zu Umtern und Diensten in Staat und Kirche herangezogen wirft. Guter Gott, wieviel Schwierigkeit und Herzeleib, mas alles bu für eine Art der Deposition halten magst, mußt du da durchmachen! Bauern, Ritter, Burger, ja beine Diener und Untergebenen werden bir übergenug hörner auffeten. Bift bu babin gekommen, fo fagft bu mohl: Ja, ja, ju Wittenberg hub mein Deponiertwerben an, und nun dauert es das ganze Leben hindurch. -Und nun fage mir etwas aus ben Autoren ber, bie bu gelernt haft, bamit ich höre, wie fleißig bu gewesen bist, ob bu auch die Grammatik repetiert habest." Also Luther; und wir burfen gewiß sein, bag nach

ihm noch viele ernste Professoren zur rechten Stunde ein rechtes Wort gefunden haben, das das Studentlein nicht so leicht in den Wind schlug.

Was Luther zum Schlusse seiner Ansprache verlangte, war ein richtiges Antrittsegamen, bas später fiel und burch bas Abgangsegamen ersetzt wurde.

Es wird begreiflich fein, bag bei ber Wichtigkeit, bie man ber Sache beilegte, maßgebenbe Stimmen fich mit ber Mahnung erhoben, die Behörden follten bas Ihre bagu thun, die Berlodung zu Ausschreitungen rechtzeitig zu beseitigen, und so gab es Universitäten, wo die Deposition geradezu amtlich geregelt wurde (was sicher weiser mar, als sie, wie es anderswo geschah, einfach gesetlich zu unterbrücken, wo sie benn beimlich und hoppelt roh getrieben murbe). In Rursachsen mar 3. B. die Deposition per decretum visitationis aulicum öffentlich bestätigt. Es stand bort nicht etwa jedem zu, ein Depositor (domitor cornutorum monstrorum, pater beanorum) zu fein, sobalb die Studenten ihn ermählten, fonbern es murbe ein bemährter, zuverläffiger Charakter bazu ausgesucht, und er führte sein Amt auf Weisung und mit Zustimmung ber philosophischen Fakultät, zu beren Obliegenheiten die Ordnung ber Deposition gehörte, und verwaltete es wohl fünf Jahre hindurch. Bielleicht mar er ein gelehrter Magister, fonft ein alter Student, und erft fpater, als die Deposition mehr verfiel, jog man Bedellen hinzu, die bann auch jur haltung ber Geräte verpflichtet maren.

einigen Orten wurde der Depositor eidlich verpflichtet, er dürfte die Handlung niemals außerhalb der Universitätsstadt vornehmen, die bewährten Borschriften nicht überschreiten, auch nicht beliedig Stellvertreter für sich einschieden. Für seine Arbeit erhielt er dann besondere Besoldung. Natürlich war er Bersuchen, ihn zur milderen Amtssührung zu bestechen, seitens der ängstlichen Beanen ausgesetzt; er nahm dann wohl das Geld und wandte es den allgemeinen Gelagekosten zu, zog den Frechen aber nur um so stärker heran. Berdarg er die Summe und es kam heraus, so unterlag er dem Urteile der Studenten und mußte wenigstens Schorum geben, das heißt einen Schmaus für die Schoriften.

Die Folgerung aus dieser Einrichtung war natürlich, daß sich niemand ber Deposition entziehen burfte. Drückeberger gab es natürlich zu allen Zeiten. Ginzelne Beanen verbargen ihren Stand und gaben an, daß sie anderswo schon devoniert hätten, ber Beanismus aber war hauptfächlich eine innere Gigenschaft, bie man nicht mit ben Sinnen mahrnehmen konnte. Dem Berbächtigen mußte also mit Aufmerksamkeit nachgespürt Verbächtig machte 3. B. ein Verkehr mit merben. Beanen. Unkenntnis des Komments und sonstiger flubentischer Sitte ober Unsicherheit im Benehmen gegenüber bem Erfahrenen. Da galt es also, in ber Beimat, bei Hausgenoffen ober Landsleuten nachzufragen, ober man fagte es auch wohl bem Verdächtigen auf ben

Ropf zu, daß er Beanus sei. Das mar freilich eine beitle Sache, benn bei gutem Gewissen burfte man folche unerhörte Beleibigung mit einer Ohrfeige nieberschmettern. Dann aber mußte man auch mit guten Gründen sich rechtfertigen können, am sichersten burch Zeugnisse von bem Orte ber, wo man bie Borner bevoniert hatte: andernfalls konnte auf Indizien bin Verurteilung erfolgen. Der Schuldige murbe auf allen einzelnen Stufen ber Deposition mit bem Doppelten belegt, allerdings eine harte Strafe ber Überhebung. Um ben Gerechten zu schützen, mar es barum auch ein gutes Ding, bag an einigen Orten ber Name beffen, ber die Deposition gebulbet hatte, dem Rektor mitgeteilt wurde, der dann erst die Einzeichnung in die Liste der Studenten vornahm, ja, in Leipzig wollte man noch 1688 niemanden zum membrum Academiae erklären, ber nicht beim Ruzug von anderer Universität bem Rektor das Zeugnis der Deposition einhändigen konnte. So nur ist es verständlich, daß man g. B. in Jena jemanden, der schon lange auf anderen Universitäten gewesen war, Frau und Kinder hatte, nötigte, die ganze Deposition burchzumachen, bevor er eine ihm zugebachte Stelle annehmen konnte. Elias Butschius hatte zu Leyben, wo es keine Deposition gab, sein Triennium absolviert, war schon als Schriftsteller berühmt und wurde boch noch zum Deponieren auf beutschen Universitäten gezwungen. Rein Beanus konnte Doktor ober Magister werben, ebensowenig wie ein Efel ein Mensch.

Infamibus non patent portae dignitatum. So konnte es kommen, daß jemand, der zur Stelle eines Pastors berusen wurde, sich deren in erwachtem Gewissen nicht für würdig hielt, da er noch nicht der Hörner beraubt war, er ließ also die Deposition an sich nachholen.



## III.

## Der Pennal.

Was ein Pennal sei, fragt ber Lefer. Gin ungemein vielseitiges Wesen, welches zu beschreiben nur burch eine Menge von bebeutungsvollen Ramen möglich ift. Da er eine gewaltige Verwandlung burchgemacht hat, so erscheint er als ein Quasimodogenitus, vulgo Neovistus, Neugeborener ober Neubekehrter. fieht er mit blöben Augen in die Welt hinaus und ift also ein Innocenz, Unschulbiger, ba er gern breift ben Schnabel aufthut, diefer Schnabel aber noch bebenkliche gelbe Stellen zeigt, so ift er ein Rapschnabel. Auf ber Universität schmarott er, und barum heißt er - Berzeihung, ich habe ihm ben Namen nicht beigelegt - Spulmurm. Ein alter Gloffator fagt etwas - aber nur ein ganz wenig - höflicher: "Der Pennal ift bie Befe, ber Bobenfat (Faer) ber Stubenten," und ihm nach rufen viele in etwas bequemerer Aussprache, sobalb ein Bennal an ihnen vorübergeht, höhnisch: "Feix, Dem tiefer blidenben philosophischen Sinn Keirl"

erscheint er bagegen wohl als eine Mißgeburt, benn als die Natur einen Studenten machen wollte, da griff sie sehl und schuf also den Pennal, und deshald hat man das Recht, ihn Studiosus occasionatus zu nennen. "Aber sei deswegen nicht allzu traurig, mein Junge, benn die Natur kann deswegen doch schließlich ihre Absicht durchführen, sobald das Hindernis entsernt ist, benn gerade so, wie der Knoten gebunden ist, muß man ihn wieder auslösen."

Aus diesen mannigfaltigen Lichtern, mit benen kundige Leute den Bennal beleuchtet haben, wird jebermann flärlich ertennen, bag bie bochfte Bermandtschaft mit bem Beanus vorliegt, wie zwischen Gi und Denn wer burch die Devosition gegangen ift, ift noch lange nicht ein fertiger Stubent, ber überall Anspruch in ber Stadt erheben tann, ber Erfte ju fein und als folder geachtet zu werben, fonbern zunächst eben ein Bennal. Und diese Verwandtschaft tritt sofort leuchtend heraus, wenn man alle jene Farben zu einer einzigen mischt. Siehe, ba beißt es bann fürzlich und flärlich: "Gin Bennal ift ein unvernünftiges Tier, bas weber Mag noch Grenze seiner Ungeschliffen. heit hat." Es ware taum nötig, biefer beutlichen Rebe noch etwas hinzuzuseten, aber ba ein Weiserer als ich es boch für schicklich gehalten hat, so will ich mich fügen und seinen tiefen Sprüchen lauschen. Bennalis ist er, weil er in ber Büchse an seinem Gürtel forgsam seine Schreibfeber, Benna, mit sich herumträgt, um

seines Lehrers Worte aufzuschreiben (ober auch nicht, wo benn die schlechte Feber allerlei gute Vorwände abgeben wird). Und ein animal brutum, ein unvernünftig Tier ist er, weil geschrieben steht: "Der ungebändigte Pennal ist wie ein mutwillig Kalb; sie verstehen sich ja nicht in Vurschensitten zu sügen, weil an beren Feinheiten nicht jeder Esel Geschmack sindet. Der tierische Mensch vernimmt nichts von dem Studiosentum, es ist ihm Thorheit, er kann es in seinem dicken Hirn nicht verdauen." Und nicht Grenze noch Maß seiner Ungeschliffenheit hat er, "dadurch unterscheibet er sich von dem Bacchanten, der seine Possenreißerei zügeln muß im Hindlick auf den Stock des Schullehrers, der jede Übertretung alsbald ahndet, ohne daß Einspruch erhoben werden kann."

Ein Blid ins alltägliche Leben bes Pennals beweist, wie er emsig bemüht ist, aller jener obigen tiefstanigen Namen sich würdig zu beweisen. Diese sagen, was er ist; aber wenn wir anfangen wollen zu schilbern, wie er ist, dann ist zu fürchten, daß wir gar nicht das Ende sinden können. Darum schlage ich vor, auch hier einen Gewährsmann reden zu hören, der (1611) eine vorzügliche Schilberung uns hinterlassen hat:

Zum ersten: Der Pennal ist ein Haltfest (tenax) und Geizkragen und mißt lieber einen Finger von seiner Hand als ein Golbstück aus seinem Beutel, benn er hat in seiner Grammatik gelernt: Sparsamkeit ist eine große Rente. Also muß er bem Depositor schwören, kein Gelb von ber Universität wieber mit nach Hause zu nehmen; geschähe bas nicht, so würde er ein Händler ober ein Jude und wuchern mit seinem Gelbe und große Reichtümer sammeln und nicht in den Himmel kommen.

Bum anbern: Der Pennal ist sehr auf seinen Vorteil bedacht und achtet wichtig, was du gar nicht merken würdest, und beswegen verbirgt er sein Gelb in der Streu seines Kissens, ein Groschen ist ihm die ganze Welt, beim Gelage zählt er alle Schlucke aus der Kanne.

Bum britten will er gern voran sigen am Tisch und nicht der lette scheinen, weil er sich gewöhnt hat, um den ersten Plat bei der Syntax oder Dialektik zu disputieren, wo es schmählich ist, untenan zu sigen. So ist es ihm zur Gewohnheit geworden, und er kann nicht leicht davon lassen, weil ja, wie die Arzte sagen, jede plögliche Beränderung gefährlich ist.

Zum vierten ist er wählerisch, weil er beim Mahl bie besten Bissen zu erschnappen pflegt aus ber Schüssel und ist sehr leder bei ber Wahl ber Speise. Und Nieren mit Fett sind seine Wonne. Er ist ja ein verwöhntes Kind, das noch nicht lange von seiner Mutter Brust gekommen, und bie Mutter hat ihn so gelehrt.

Bum fünften sett er sich gern bei ben Mäbchen in Gunft, sie mählen ihn sich allein zum helben, benn er kann sehr geziemend löffeln und kusen und schöne Galliarben tanzen und fein ben hof machen mit Bitherfpiel und Singen.

Bum sechsten merkt euch, daß der Pennal ist frech und sehr streitsüchtig, fordert jeden heraus, will sich mit allen messen und glaubt, daß niemand mannhafter ist als er. Er hat sich nämlich in der Schule gut bewährt, über der Bank, weil er die Rute des Lehrers anfassen konnt'e und die Schuhe aus den Händen des Kalfaktors entwenden und sich in Freiheit sehen, und niemand wagte zu sagen: Was machst du?

Bum siebenten merke, daß er ein furchtsames Tierlein ist hinsichtlich seines Standes. Er benkt nämlich, daß jedem seine Mängel auf der Stirn geschrieben stehen, weswegen der Dichter sagt: Die Pennalherzen regiert die Furcht. Wenn also sein Stand erwähnt wird, sitt er ganz still da, mag auch seine Augen nicht ausheben, weil er ein großer Sünder ist, sondern schlägt an seine Brust und spricht: "O Herr, laß dies Jahr sanft und schnell vorübergehen."

Achtens ist er ein sehr gelehrter und weiser Lateiner, und seine Bildung hängt ihm aus Nase und Ohr wie ein Wurm, weil er ja sehr lange Primaner war und längst die ganze Grammatik an den Schuhen abgerissen hat und kann alle metaphysischen Termini am Finger herzählen wie ein Vaterunser und Kommentare schreiben zu Guklid und disputieren für und gegen im großen Kreise Philosophierender und viele Paradoga ausstellen gegen Priscianus und Alius Donatus, und

ift niemand, ber feinem Geiste wiberstehen kann, und er kann beswegen ben Magister machen, mann er will.

Neuntens ist er sehr stolz und unverschämt, und kann ihm niemand hinsichtlich seines Ansehens verglichen werben. Vergleiche man ihn also dem Pfau, denn er bläht sich, wenn er seiner Gelehrtheit gedenkt und wird klein, wenn er an seinen Stand denkt, denn ein Verzagt Ding.

Zehntens ist er sehr disputar und will im Vertehr auf alles antworten, gefragt und ungefragt und jeden aus der Fassung bringen in seiner Rede und niemandem weichen, nicht einmal dem Teufel. Denn es ist ja so schön, wenn mit Fingern auf einen gezeigt wird und gesagt: Das ist er! Und ein Wissen, das man nicht zeigt, hat keinen Ruten, wie ein verborgener Schat. Deshald steht geschrieden: Du sollst deine Kunst leuchten lassen vor den Studiosen, daß sie deine guten Begriffe sehen und dein Ruhm und Name offenbar gemacht werden.

Endlich und zum Schluß ist ein Pennal geschwäßig, naseweis, bissig, gefräßig, trunksüchtig, rasseirig, geizig, störrisch (loquax, dicax, mordax, vorax, bibax, rapax, tenax, scapax), so daß alle Bokabeln auf ax bei ihm zutressen. Denn da in der Schulees auf seinem Rücken tax tax tax erschalte, wurde ihm alle vocadula monstrosa aufgebrückt.

Und dieses alles sollt ihr euch gut einprägen, benn eins ber obigen Merkmale ist schon hinreichend, euch

zu zeigen, nach mas für einem ihr forscht. Und bann macht bas Zeichen bes Kreuzes und sprecht: "Bon foldem Bennal befreie uns, Berr." Soweit unfer Gewährsmann, und man wird zugeben, daß er, abgesehen von dem Migbrauch frommer Spruche,\*) mit löblicher Gründlichkeit und Klarheit verfährt. kennen noch Pennales domestici, die Hauspennale, als besondere Abart so genannt, weil fie in der Universitätsstadt ober in ber nächsten Nachbarschaft in ben häufern ber Eltern wohnen, und nennen fie auch wohl spöttisch Stammfeig und Hausunken und Hauslöffel, aber wie follten wir bei unserer ernsten Darlegung auf biefen spöttischen Ton eingehen. Bielmehr sammeln wir unfern Geift zu gründlicher Betrachtung bes hoben und mühseligen Erziehungswerkes, bas ben ermähnten Ausartungen und Fehlgebilden gegenüber angewandt werben muß, um baraus Menschen, bas heißt, rechte Stubenten zu machen.

Rommt ein Bennal auf die Universität, so schmuckt er sich gern mit ihm nicht gebührender Tracht, um ein Student zu scheinen. Weg mit dem gülbenen Ring vom Finger, du Narr, der mag sich in der Hand Weiserer in edlen Gerstensaft verwandeln! Herunter die nickende Feder vom Hut, nimm dafür die Schreibseder zur Hand! Zerbrecht ihm den Degen, den er

<sup>\*)</sup> Der Migbrauch ift hählich, konnte aber, um bie Denkungsweise jener Beit zu beleuchten, nicht verschwiegen werben.

so prablend an ber Seite träat, und gebt ihm in die Sand eine Rute, die ihm gebührt, benn es beißt: Suum cuique. Also lagt bie Chrenzeichen nebst bem Mantel bem Studenten allein. Sat ber Bennal einen burchlöcherten Sut, zerriffene Rleiber und Hosen, schleppende Bantoffel ftatt ber Schuhe, so ift er verforat, und hat er seinen Mantel nicht schon verset ober an einen Würdigeren abtreten muffen, so barf er ihn nur auf bem Arm ober in ber hand tragen. In der Rirche foll er an einem bestimmten Orte bei Standesgenoffen seinen Plat finden, und wenn er fich bei anbern eindrängt, so wird er's bebauern. tommt bie Zeit seiner Degrabation, und alles fällt auf sein Saupt, und er muß in Sack und Afche seine Überhebung bereuen. "Wohl gab es einmal einen, ber ftolzierte hoffartig umber, und die Jungfrauen hingen an feinem Munbe. Bernach stellte fich beraus, bak er noch Bachant war. Dem stellte man die scharfen Fragen, und er wurde begradiert, und er that einen großen Fall und murbe in die Hand des Depositors gegeben und nußte feinen letten Pfennig berausruden."

Wie nun aber, wenn die Pennale mit loser Junge ihre Standesgenossen und andere in der Kirche durchhecheln, ehrliche Leute, die auf dem Markte ausstehen, bestehlen, in der Bürger Häusern oder auf den Dörfern Händel anfangen, die Bauern verhöhnen, die Frauen verieren, die Zäune vor den Thoren niederreißen, sich prügeln untereinander und treiben allerlei grobe Büssels-

possen? Man glaube nur ja nicht, daß ich übertreibe, benn leider kommen solche Ausschreitungen täglich vor. Und ich frage noch einmal: Was dann? Ist es da nicht löblich und gut, daß die Studenten sich berselben annehmen, bevor sie ganz entarten und versinken?

An den Thoren stehen in jenen Zeiten, wo die Neulinge die Universität beziehen, die "Auftreiber", die herumlungern, gleichsam spazieren geben, ben Unkömmling so zufällig grüßen. Woher? Wohin? "Ach, wie gut, daß Ihr mich getroffen habt, bevor Ihr in bie Stadt gekommen feib. Nehmt Guch nur ja in acht vor Unbekannten, die überall herumlauern und Unerfahrene ausbeuten." — Der Bennal bittet um Rat, ber Auftreiber verweigert ihn, um nicht in Ungelegenheiten zu kommen, giebt endlich bem Bittenben nach, indem er mit ihm Mitleid zeigt, und verspricht ihm, ihn in ein gutes Gafthaus ober auf feine Bube ober an sonst einen guten Plat zu führen. Läßt ber Bennal fich berücken, so ist er sofort umgarnt, um nie wieber loszukommen. Ift er unvermutet schlau und vielleicht schon gewarnt, bann späht ber Auftreiber ihm nach, eilt zu ben Seinen, die im Trinkhause versammelt find und melbet: Es sei ein Bennal ba, die Lands. leute möchten seben, mas zu thun fei, ba er sich nicht bei ber Nation melben wolle. Man beschließt, ben jungen herrn tapfer zu agieren, schimpfieren und Nach zehn Uhr abends machen sich bie tribulieren. Nationalisten auf und ziehen vor fein Losement (Museum,

Wohnung), brüllen, blärren, brummen, grunzen, blöken. Sie schimpfen auf ihn und auf seine Eltern, wersen ihm die Fenster ein. "Heraus, du Pennal! du Feix, du Spulwurm!" Sie fordern ihn sofort mit vielen Flüchen, er solle mit dreien ihrer Helben rausen. Der Geängstigte hütet sich wohl, ihrer Aufforderung zu folgen. Begegnen sie ihm am nächsten Tage auf der Straße, so pfeisen sie ihn aus, verspotten ihn, fallen ihn auch zuweilen an und verwunden ihn. Somit treiben sie ihn endlich dazu, ihren Willen zu thun, das heißt als Pennal in die Berbindung zu treten.

Zuweilen haben sie nicht einmal große Mühe nötig, er läuft ihnen von selbst zu. Aufgeblasen wie er von Haufe kommt, gebärdet er sich unter dem Thore wie ein Türke, schmeißt bem Thorhüter, ber ihn nicht zollfrei paffieren laffen will, weil er ihn für keinen Stubenten hält, ins Gefräß, geht zu ben Landsleuten, die ihn jubelnd auf den Burgkeller führen. Alsbald geht fein Gelb brauf für Getränk und für die Spielleute, die ihn schmeichelnd für einen Junker erklären. Die gange Nacht wird burchzecht. Ganz unbekannte Studenten machen sich an ihn, er bezahlt willig die Heringe zum Frühstud, geht mit in ben Weinkeller, ba er ja die Weinforten kennen lernen muß, und halt alle frei. Am nächsten Tage mietet man ihm eine Wohnung. Alsbald kommt die ganze Kompagnie und will die Stube einweihen, er muß ben Introitus geben, Bering und Wein. Thut er es nicht, wird er für einen

Rnofpen und Schulfuchs erklärt, ber rechten Univerfitäts. brauch noch nicht kennt. Also giebt er, so lange er hat. "Trag auf, schent ein, sauf aus!" "Ha, luftig, Ihr Berren, Ihr follt alle meine Gafte fein und keinen Pfennig geben." Wird fein Geld zu früh alle, fo foll er borgen, sie schnauben und schnarchen und befehlen und mißhandeln ihn, schmeißen, schlagen, raufen, schelten, werfen ihn bin und treten ihn. Er muß unter ben Banten figen, die Lichter puten, ausspülen, einschenken, zutragen. Er gehört in den Winkel und muß sich ducken und schweigen. Rach foldem Erlebnis behält er meiftens nicht soviel übrig, daß er als Beanus ben Depositor bezahlen kann. Und boch ist dieses alles nur der Anfang seiner Bennal-Erfahrungen. Sie kommen bald noch besser. Will er unter ben Bedrängniffen aushalten, so muß er schnell nach Sause schreiben und feine Not offenbaren und um Buschuß bitten. nun kommt sehr oft an ihn die Aufforderung, zu trattieren und Schmäuse zu geben; solche Bennalschmäuse richten des Vorteils halber manchmal sogar Professoren auf Kosten bes Neulings in ihren Häusern ber, ober fie besuchen fie wenigstens auf Ginlabung bin gar ju gern, um einmal wieber Gutes ju genießen. "Sie belfen bas Ralb weiblich mit austreiben, geben gum Gefauf an den Tischen felbst mit Anleitung, schenken Halbe ein und schreiben das Doppelte an." Jemand erzählt: "Als ich auf die Universität gekommen mar, befuchten mich in meinem Vennaljahr etliche Erzpennal.

puter, sie saben, daß ich Camerarii horae subsecivae in ber Sand hatte, und riefen: Seht, mas bas für ein hoffärtiges Pennal ift, daß er gleich in großen Büchern lefen will. Du kleines Pennal, versteheft bu benn, was bu liefest? — 3ch verstummte und machte eine tiefe Reverenz. Da kam einer auf mich zu und fprach: "Habt Ihr Gelb? — Ich fprach: Rein. - Da antwortete er: So schickt ben Camerarius auf ben Weinkeller und lagt ein paar Viertel Wein holen, ich will Euch gnäbig bavon helfen. Ich schickte meinen Camerarius und meinen Mantel, ben ich Sonntags zu tragen pflegte, und bat ben Wirt, er möchte mir aushelfen, bis ich an ben Bater schreiben könnte. Der Berr Bürgermeister Lünker, ein reblicher Deutscher, war in dem Reller, durchblätterte ben Camerarius, befah, was ich in margine geschrieben, und saate erstlich zur Magb: Das muß ein feiner, gelehrter herr fein, ber bas Buch gelesen hat. — Dann sagte er zum Wirt: Gebt ihm, mas er haben will. — Wer mar so froh wie ich, daß ich die Wetterauischen Milchbengel kontentieren konnte. Ich wartete ihnen so höflich auf, als wurde ich Page beim Bergog von Friedland und bachte, wenn ich einmal zu wenig einschenkte, ich murbe bie entsetliche Stimme boren: Lagt bie Bestie aufhenken! - Diese Angst mar mohlbegrundet, benn mer im Bewirten saumig mar, ben tribulierten fie, sie stießen ihm Glafer ins Geficht, ichanbeten Bart und Saar, ichunden ihm die haut, und es ift wohl vorgekommen, baß

jemand in Verzweiflung bem Studium entsagt ober Hand an sich selbst gelegt hat ober an ber Mißhandlung gestorben ift. Auch von feinen Sachen, Möbeln und bergleichen muß ber Bennal hergeben, mas ber Stubent forbert, benn ein Bennal hat kein Gigentum. auf die Universität mit großer Ausstattung gezogen ift, foll biefe nur forgfältig versteden, benn die Band bes Burichen greift gelaffen nach allem, mas bem Berrn gefällt, er nimmt Repositorium und Stuhl, Tintenfaß und Feber, Glas und humpen; wird's ihm verweigert, so zerschlägt er's, ja, er schlägt Ofen und Thuren, Tische und Kaften zusammen. Der Bennal muß abichreiben, aufwarten, Botengange für ben Senior thun Ober die Nationen haben, wie im zu ben Buriden. ersten Abschnitte bemerkt, rege Verbindung mit der Beimat und senden regelmäßige Boten, oft im Semester mehrere Male, um Schuldner zu mahnen, mit ben alten Mitgliedern in Verbindung zu bleiben und bergleichen mehr, und wenn man fein Gelb hat. Läufer anzunehmen, fo kann es fein, daß man Bennale benutt und fie zwanzig Meilen und weiter hinaussendet. Auch muß ber Pennal ber wirkliche Bediente seines Leibburschen fein, beffen Schuhe und Kleiber puten, Auftrage und Ausgänge beforgen, ihm bei Tisch aufwarten, beim Spazierengeben ihm als Trabant nachtreten, ben Betruntenen nach Saufe ichaffen, ben Rranten pflegen, bem Rauflustigen ben Degen nachtragen und immer Gelb geben. Vor bem berankommenben Stubenten

muß er aufstehen und ihm tiefe Reverenz machen, Karten für ihn in der Tasche stets zur Verfügung halten und bereit sein, seine saubern Kleider mit den abgetragenen des andern zu vertauschen. Sitt ein Pennal in Unterhaltung neben einem Mädchen, so muß er dem herantretenden Studiosus Plat machen.

Gegen alle solche Ordnungen giebt es keinen Wiberfpruch. Wenn man ihn schimpft, barf er nicht klagbar werben wegen Injurien, benn er ist "ein Dier, welches nicht recht, nicht unrecht bat, und die Wahrheit einer Beleidigung ift hinreichend, ben Beleidiger zu ent-Niemals foll er sich beschweren, bag er schuldigen." auf bem Markte ober auf ber Strafe geprügelt wirb ober in ben Brunnen getaucht; letteres geschieht, wenn er auf Anrufen nicht fofort aus bem Wege gegangen Auch hat er kein Recht zur Herausforberung, ist. benn er barf noch keinen Degen führen, nur die ihm gebührende Rute. Rächt er sich durch Schimpfen ober gar Anzeigen beim Rektor, so vereinigt sich die ganze Schar ber Gewaltthätigen gegen ihn, er wird gewiß nicht absolviert und zum Studenten gemacht. also läßt er fich plagen und hält die Mißhandlungen ftumm und tapfer aus und tröftet fich mit bem Bebanken, daß jedes Ding ein Ende haben muffe, die Pennalzeit nach einem Jahr.

Armer Pennal, bu haft bir schlechten Troft ausgesucht. Du fingst bir täglich heimlich zu: "Gin Jahr ist balb herum!" Aber bu wirst balb ben Gindruck

gewinnen, als hätten die Studenten es mit dem Jahr gemacht, wie nach ber Meinung eines Fremben im Roftoder Safen bie Jungen mit bem Ende eines Ankertaues, nämlich bas Enbe abgeschnitten. Anfangs rebete man vom gebräuchlichen Sahr und feste gur Sicherheit fest: Jahr und Tag. Dann aber kam bie Erwägung, daß ja die Ferien, die die Neulinge bem Einflusse ber Burschen entzogen, dem Bennalismus eigentlich verloren waren, darum galt es hier auszu= gleichen, und man feste Sahr und Monat, anderswo ein Jahr fechs Wochen fest, und mit grausamem Scherze fügte man noch fechs Tage, fechs Stunden, fechs Minuten bran. Während biefer Frift legte man allerlei Kußangeln aus. Die Zeit sollte wirklich zusammenbangend auf ber Universität verbracht sein. In absentes non valet praescriptio. Vielleicht daß der Bennal sich gebacht hat, eine Zeitlang von ber Bühne zu verschwinden und die Burschen muten zu laffen aber die Schoristen\*) passen auf! Rur wer nach Saufe geht, um sich Lebensmittel und Gelb zu holen, die ja ben Gönnern zu aute kommen, ist entschulbigt. Auch barf ber Bennal wohl in ber Pestzeit weggeben, wie anbere, aber er barf bann nicht nach Saufe, sonbern muß die Zeit anderswo verbringen und sofort nach Aufhören ber Best zurucktommen. Sonstige Grunbe,

<sup>•)</sup> Woher biefer Name ber alteren Studenten stammt, ift untlar, sicher nicht baber, baß sie bie Pennaler schoren, wahrscheinlicher von Schorum, bas wohl Schmaus bebeutet.

bie Abwesenheit zu entschuldigen, giebt es nicht. Rehrt ein Pennal nach unerlaubter Unterbrechung ber Zeit seiner Ausbildung bald zurück, so hat er bas jus postliminii noch für sich und man rechnet ihm die Zeit ber Abwesenheit nur doppelt zu ber Pennalzeit zu. Entsteht aber in feiner Ausbildung eine ju große Lude, bann ist alle seine bisherige Ausbauer umsonst, er muß noch einmal die ganze Prüfungszeit von vorn anfangen. (Es ist in Leipzig gestattet, sich einzelne Rechte burch einen Schmaus vorher zu erkaufen, g. B. Degenführen, hutfebertragen u. f. m., jedoch muß jedes einzelne Recht durch einen tüchtigen Schmaus erworben werden.) Und wenn irgend ein Grund vorhanden ift, den Bennal als noch nicht genügend bewährt und befestigt anzusehen, so wird ber Schluß. termin immer wieder hinausgeschoben, und Widerspruch ift gegenüber ber mit unbeschränkter Macht ausgestatteten Gesamtheit unmöglich.

Nur eine Macht giebt es, die selbst den Willen bes trotigsten Burschen lenken kann, jene Macht, die die größte zu allen Zeiten gewesen und kräftiger gebraucht ist als die der Tyrannen, das ist die des Weibes. Wenn der Pennal gelernt hat, die Würde eines Studenten zu wahren und bei den Mädchen beliebt ist, kann eine Jungfrau für ihn die Losgebung erbitten, wenn er sich bereit erklärt, den Genossen die übliche Vokation (Einladung zum Schmaus) zukommen zu lassen. Zu solcher Losgebung bedarf es bestimmter

Feierlichkeiten, und sie ist ziemlich verklausuliert. Zunächst muß eine Jungfrau aus vornehmem Stande,
welche genaue Kenntnis von der ganzen Angelegenheit
hat, zum Richter gewählt werden; man stellt umständlich den Thatbestand sest und prüft die Würdigkeit des
Pennals. Dann darf er vor der Jungfrau auf die
Kniee fallen und ihr den Sid leisten, daß er den Pennal
ausziehen und den Studiosen anziehen will. Aber
diese Weise ist insosern bedenklich, als die ganze Handlung für ungültig erklärt werden kann, wenn etwas
bei der Feierlichkeit vergessen ist und — es gilt der
Befreite nur in jenem engern Kreise als Studiosus,
ber an der Feier sich beteiligt hat, nicht also für die
Mitglieder der andern Nationen. Denn Privatorum
pactis jus publicum inverti non potest.

Vielleicht, daß an einer Universität die Legitimatio per subsequens Magisterium galt, wenn der Pennal innerhalb seiner Zeit die Magisterwürde erward, weil durch diese die Flecken des Pennalismus abgewaschen wurden. Aber ein solcher kam natürlich keineswegs ohne Schmaus davon, auch sehlte es nicht an Stimmen, die auf Durchsührung seines Pennaljahres dis ans Ende bestanden. Vielleicht, daß auch der Landesherr durch ein besonderes Privilegium Abligen in einem Diplom das Recht gab, nicht Pennal zu sein, aber es sah der Student, der seinen ungebundenen Sinn schwer zu einer besonderen Achtung vor Rang und Würden bequemte, mismutig auf solche Drücker

ober Schieber und ließ seinen Launen bei späterer Gelegenheit um so rückhaltsloser bie Zügel gegen fie schiehen.

Begleiten wir nun nach dieser Unterbrechung ben Bennal bis ans Ende feiner bornenvollen Laufbahn "auf feinem letten Wege". Gin Jahr, fechs Wochen, fechs Tage, fechs Stunden, fechs Minuten find vorüber. gegangen. In biefer Zeit haben bie Stubenten es meiftens nicht gebulbet, daß er fich im Aubitorium hat sehen lassen, er ist ja noch kein Mensch, sondern will erst einer werben. Bielleicht spürt er auch noch keinen allzu großen Drang nach Wiffenschaft, aber ficher nach Da wandert benn ber Pennal burch bie Freiheit. Bei jedem Mitaliebe berselben stellt er ganze Nation. fich ein, und überall wiederholt er bemütig die Bitte um die Absolution und labet zu bem Abschiedsschmause Die Nation tritt zusammen und berät ben Fall und zeigt sich, ba nichts besonderes einzuwenden ift, vielmehr ber Schmaus recht üppig ausgerichtet werden foll, bereit, bie Bitte ju gemähren.

Bei allen burch bie Satungen angeordneten Konvents-Gelagen der Nation ist es der Brauch gewesen, den Pennal zu verieren. Was aber an diesem letten Abende bei der Absolvierung vom Pennalzustand über ihn kommt, ist der Sipfel der Veration. Die Schriften reden mit einer gewissen Zurückgaltung darüber, sie lüsten nicht geradezu den Schleier, sondern begnügen sich mit Andeutungen. Noch einmal werden

ihm, wie fo oft, feine Sünden und Mängel vorgehalten und ihm die Bußen auferlegt. Er muß unter ben Tifch friechen und miaugen, Nafenstüber aushalten; wenn er eifrig mit Bierzutragen bebient, gönnt man ihm Stirnknuppen und rauft ihn an ben haaren. Ist er durstig, bann mischt man ihm in seinen Trank zerschnittene Neftel, Lichtöfel, Tinte, Senf, schlechte Butter und zwingt ihn, ihn zu nehmen. Als Speise bietet man ihm ein Gemifc von Burft, Brot, gerftogenen Rieaelsteinen ober Scherben, Salz und bergleichen, und will er nichts effen, so stopft man ihm bas greuliche Gericht mit folder Robeit in ben Mund, daß die Lippen bluten. Gelegentlich bient er einem Stubenten als Aferd ober Efel, benn ber reitet auf ihm herum, ftogt ihn mit Sporen und trinkt, auf ihm figend. Dazu fingen andere bie Bacchusmeffe, die anhebt: O vitrum gloriosum. Antwort: Mihi gratissimum, ober bas Pennallieb:

> Prächtig kommen die Pennäler hergezogen, Die da neulich sind ausgestogen Und haben lang' zu Hause gesogen Bon der Mutter,

### welches schließt mit ben Worten:

So thut man die Pennäl agieren, Benn sie sich viel imaginieren Und die Studenten bespektieren u. s. w.

#### Ober bas anbere Lieb:

Resonet in laudibus Cum jucundis plausibus Vitrum nostrum gloriosum Per omnia Kling Klang Klorum.

Es giebt eine Disputatio Physiologistica de Jure et Natura Pennalium von D. Lucas de Penna utriusque Grobianitatis Candidatus. Diese mit vielem humor verfaßte Schrift, die mit überlegenem Spott auf die Pennale herabsieht und ihre Schwächen erbarmungslos barftellt, murbe auf bem Gelage gur Grundlage von Disputationen gemacht, und die Bennale waren genötigt, über einzelne Abschnitte, die besonders bitter für fie waren, nach bem Sinne ber Stubenten zu bisputieren, sich felbst also bloß zu stellen und zu verurteilen. Wir folgen bem Verfaffer als bem ältesten Gemährsmann über Bennalfragen: "Gegen ben Bennal ist bas Mittel ber Schrift gut: Zeig beinem Bruber feine Fehler und bring ihn gur Vernunft gurud, bamit er vom Bofen läßt und thut bas Gute. Und kannft bu es nicht allein thun, so nimm andere zu bir, die ftärker sind als bu. Will er nichtsbestoweniger auch nicht hören, bann züchtigt ihn, benn es liegt in seinem Vorteil, daß er nicht stirbt in seinen Sunben. leib barf man mit ihm nicht haben, benn er fündigt mehr aus Gewohnheit als aus Schwäche, und er muß felbst später vielen Dank sagen. Und er foll beswegen nicht gurnen, benn ein Freund muß ben guten Willen

bes Freundes erwägen, und niemand wird ihn aus Haß verieren, sondern aus Zuneigung, denn wer seinen Freund lieb hat, der tadelt ihn. Vielmehr damit keinem sein Pflichteiser nachteilig sei, muß er ihm dann und wann Einladung zum Gelage bringen und sich Freunde mit dem ungerechten Mammon machen, damit sie ihn dereinst in ihren Stand aufnehmen. Wie aber, wenn ein Pennal sich die Behandlung nicht gefallen lassen will, darf er sich dem Agierer widerseten? Nein, injusta est desensio, ubi justa est offensio. —

Wenn nun ein Studiosus einst der beste Freund bes Pennals gewesen, darf er dann jenem durchhelfen, daß er nicht veriert werde? Durchaus nicht, denn hier handelt es sich um eine Staatsangelegenheit, und es muß dem Staate daran liegen, daß die Vergehen nicht ungebessert bleiben. — Was nun die Sache anlangt, so rate ich doch, daß ihr nicht allzu hart die Macht anwendet, denn eine mäßige Zurechtweisung steht euch zu, allzu große Härte wird als Schuld gerechnet.

Ich frage: Ist die Verierung gerecht? Es scheint nicht so, weil sie eine Injurie ist, die das Ansehen bei guten Männern und schönen Mädchen kränkt. Und bennoch muß die Ansicht von ihrer Nüglichkeit gelten, weil sie Verstand giebt, wie die allgemeine Ansicht davon hält, und ist gleichsam ein irdisches Fegeseuer, durch welches alle Pennalmängel abgestreist werden, die der Pennal nach Erfüllung seiner Zeit zum Beger, Studentenleben im 17. Jahrhundert.

Studententum gelangt. Dies wird auch ausgebehnt auf den, der so ungewöhnlich gelehrt ist, daß er schon nach einer einzigen Woche könnte den Magister und nach zwei Monaten den Doktor machen. Denn Gelehrtheit verändert den Stand nicht. Mag ein solcher alle feinsten Regeln im Herzenschrein haben, so daß an seine Gelehrsamkeit zu zweiseln Sakrileg wäre, so wird er doch nicht notiones primas et secundas kennen, welche Geheimnisse der Akademien sind und nicht den Scholaren kund werden.

Wer ein Vornehmer ober Abliger ist, mag wohl einen Borzug haben in Bezug auf bas bürgerliche, nicht aber auf bas natürliche Recht. Von Natur sind alle gleich, und für den gleichen Fehler gilt das gleiche Heilmittel. Ja, es muß der Vornehme, der sich vergeht, mit doppelter Strase belegt werden wegen des Beispiels. — Das gilt auch von dem, der immer sehr höslich ist und kann den Mädchen schöne Kredenzen machen und höchst feine Hankühle und nimmt vor jedermann den Hut ab. Der zeigt wohl, daß er allgemeine Hössichteit kennt, aber nicht die örtliche und gebräuchliche. Man setzt also dei jedem voraus, daß er die Sitte eines fremden Plazes nicht kennt.

Solche Regel wird auch ausgebehnt auf ben, ber fleißig Einladungen erläßt und will großartig erscheinen und zeigt sich gegen seine Natur freigebig. Denn es gilt der Sat: Nemo in necessitatibus liberalis est. Ein solcher bentt mehr an sich als an andere, barum muß Lift ber Lift begegnen. — Wenn nun jemand nicht viel Geld hat und wenige Groschen in seiner Börse? Vorsicht, daß man euch nicht täuscht! Denn fie find fehr ichlau im Verbergen ihres Schakes. also barf man solche Entschuldigung nicht leicht gelten laffen, wenn er nicht ben Gib ber Armut barüber geleiftet hat. Man sett boch voraus, daß niemand mittellos in die Frembe zieht, zumeift, wenn er ein Mutterföhnchen ift ober in ber Kantorei als Sänger gewirkt hat. Aber wenn er wirklich so mittellos ist, bann muß er, mas er nicht an Gelb geben fann, am Leibe geben und muß tüchtig veriert werben, dieweil er nicht voll bezahlt hat. Denn wird es mit ihm leichter genommen in ber Gelbstrafe als beim Bermögenden, so muß er doch schwerer in Leibesstrafe angefaßt werben. So wird es allgemein gehalten. Rur Borficht merkt aber boch, baß folche zuweilen bas Privilegium miserabilium personarum haben, find ja bann fo icon beklagenswert genug, werben ichon von ber Armut genug gebrückt, und bem Bebrangten muß man nicht noch mehr Drangsal machen.

Aber wenn nun einer so arglos ist, daß er kein Kind kränken kann und hat große Unterwürfigkeit und zieht bettelnd durch die Stadt? Bor solchem hütet euch, denn sie kommen ja zu euch in Schafskleibern, inwendig aber sind sie reißende Wölfe und haben den Teufel unter dem Mantel wie so ein Bußbruder."

So unser Gewährsmann, bessen Thesen grundleglich werben bei allen aufgeworfenen Fragen.

Und wenn nun ber Pennal burch die lange, bornenvolle Zeit, in der die Veration stets über ihm schwebte, endlich bis zu den äußersten Terminen gekommen mar. gebulbet hatte, was menschenmöglich mar, bann mußte er feierlich versprechen, unter allen Umständen nach seiner Befreiung als Bursch gerade so andere Pennale zu agieren, wie man es ihm gemacht hatte, und erhielt jett endlich die Absolution, die ihn allen Studenten aller beutschen Universitäten gleichstellte. Absolution, welche eine Nation erteilte, galt für alle. In feierlicher Zeremonie wurden ihm die Haare abgeschoren, "wie bei Ronnen, die Profeg thun," hier und ba fengte man fie auch ab; bann erhielt er bas jus gladii, indem man ihm ben Degen, ben ersehnten, umband, und endlich gab es bie Freisprechung - im Namen ber heiligen Dreieinigkeit.

"So wird ber Fuchs ein Bursch."

Zum Schluß blieb ihm nur noch übrig, bie nicht geringen Kosten bes Absolutionsschmauses zu bezahlen.

## Der alamodische Student.

Nun tritt hervor, die Erziehungsergebnis ber De-Auf einer boben Stufenposition und Absolution. leiter bift bu mubfam, langfam emporgeklommen, vom Schüten zum Baccanten, vom Baccanten zum Beanus, vom Beanus zum Pennal, und endlich stehft bu auf ber Sobe im vollen Glanze beiner Burbe und fiehft auf die Welt, die unter dir liegt, mit unsagbarer Verachtung herab und schaffst bir eine neue Welt, in ber allein du bich wohl fühlst. Wir wollen biese Welt und ihren Schöpfer, ben Burichen, ben vollenbeten, vollberechtigten Stubenten, uns ansehen und, wie bu es erwartest, bewundern. Wir thun bamit nur bas, was unsere Vorfahren einst thaten. Man hat bich in Jahrhunderten verwöhnt, Fürsten bienten bir, benn sie waren ftolg, wenn beine Scharen nach Taufenben zu ber neu gegründeten Universität heranzogen, und gaben bir Privilegien. Bürger neigten fich vor bir, wie man sich vor einem Kleriker neigt, und verzogen

bich und fürchteten bich und — gaben Privilegien. So haft du beine Freiheit vom burgerlichen Gericht und erkennst nur ben Rektor mit bem akabemischen Magistrat als beine Obrigkeit an. Und beine Professoren richten bich ungern, sie haben fogar, wer weiß wie oft, in Selbsterniedrigung um beine Bunft gebuhlt, um ihren Sadel burch bich fullen ju laffen, ju beinen Untugenden die Augen geschlossen und ftillschweigend beine breiften Ansprüche zu Privilegien erhoben. Bennale friechen vor bir, Famulus und Bebellen und Wächter beeifern sich, beinem Winke zu folgen. — Bas Bunber, wenn jeber Bang burch bie Stadt bir ift wie ein Gang burch ein Königreich: "Dies alles ist mir unterthanig." — Du nennst bich Agierer, Schoriften, Bennalisterer, wenn bu das hauptgebiet beiner Thätigkeit, bie Erziehung ober Ausbeutung ber Neulinge, betrittft, fonft wohl ben fröhlichen, berghaften, redlichen, tapferen, freien Studenten ober Burichen. Um Recht ober Unrecht zu biefen vielen Beiwörtern wollen wir nicht ftreiten, nicht einmal, ob bu ben Namen Stubent wirklich verdienst, aber sehen möchten wir bich boch einmal in vollem Wichs. —

Kriegerisch ist die Zeit, wehrhaft muß jeder Mann sein, wenn er nicht von dem ersten besten Strolch, deren es zahllose giebt, will unter die Füße getreten werden, wehrhaft erst recht der Student, der trotig täglich zum Heraussordern bereit ist — nunquam retrorsum — der wie getrieben von Ungeduld oder

Unruhe ober beutscher Wanderluft über die Landstraßen zieht, von Roftod vielleicht nach Königsberg, wieberum nach Wittenberg, Jena, Helmstädt, Tübingen, ja, vielleicht gar Lenben ober Ropenhagen noch auffucht, bevor er in seine Beimat gurudfehrt. Er muß reiten und fahren und wandern, schlagen und stechen und hunger leiden können, und nur eins lernt er auf seinen vielen Manberungen niemals ertragen und niemals bezwingen, ben Durft. — Sobalb ber Stubent nach seiner langen Kahrt in die Universitätsstadt kommt, benkt er nach Anmelbung bei ber Nation und Sintragung in beren Lifte bran, fich Pfründen und Stipendien ju fichern ober ben Beutel ebler Gönner fich ju öffnen ober Pennale zu schrauben, benn er muß sich neu herausftaffieren. Gin Stubent muß wie ein Gbelmann auftreten können, benn Kleiber machen Leute, und gludlicherweise giebt es auch überall Leute, die Kleiber machen und sie sogar berausgeben ohne Bezahlung, wenn man uur gelernt hat, es richtig anzufangen worauf aber studiert man sonst. Kommt er aus seinem Museum (Wohnung) hervor, ber neugeputte alamobische Student, bann trägt er vergüldete Junkerfporen, Ebelleut-Degen, weiße Stuperfliefel. Das Wams ift fein zerschnitten und wieder geheftet. Darüber liegt ein "stradiotischer" Soldatenkoller, eine goldgelbe Schärpe ift oben an ber linken Schulter befestigt ober wenigstens um ben Leib geschlungen, ber breite but bat eine wallende Feber, endlich ift um die Schultern ein köstlicher Raufmannskragen (kurzer Mantel) mit nachlaffigem Burf gelegt, benn ber alte, fcwere, ehrbare Mantel, der den Körper allzu fehr bedeckt, ist dem alamobischen Studenten zuwider. Hinsichtlich seiner Vorrechte braucht er nicht lange zu fragen, von allen perfönlichen Lasten und allen Abgaben ist er frei, solches Recht hat er aus ber Zeit, ba man ben Stubenten noch ben Klerikern zurechnete. Seine Wohnung ist gegen unliebsame Eingriffe gesichert, dieses Vorrecht ftammt noch vom Raiser, Musaea studiosorum sunt sacra. Zieht ein Schmied ober ein Musikant in seine Nähe, der ihn stört, wenn er am Tage schlafen will, fo kann er beffen Wieberabzug erzwingen, gleichfalls braucht er neue Nachbarschaft von Handwerkern, die mit übelriechenben Dingen umgehen, Lohgerbern und Seifensiedern, nicht zu dulben. Auch ist es ihm nicht schwer, eine Wohnung sich zu verschaffen. irgendwo ein Zimmer unbenutt, so kann ber Hauseigentumer gezwungen werben, einen Studenten, ber kein Unterkommen finden kann, aufzunehmen, ber Breis ber Wohnungen überhaupt ist burch Taxation festgesett, so daß er nie überteuert werben kann. es burch Gefet verboten, bem Studenten gegen Wechsel Geld zu leihen, thut man's boch, so findet man keine Dedung, benn außer seinen Kleibern hat ber Stubent meistens nur Bücher, und wenn er heimlich bei ber Nacht entweicht, ohne seine Schulden zu bezahlen, fo bürfen seine Bücher boch nicht mit Beschlag belegt werben.

Nehmen wir an, daß er nach seiner Einrichtung Um liebsten bort er Publika, anhebt zu studieren. aber die Zeiten find schlecht, und ber Professor, ber einst fast nur öffentliche Vorlesungen hielt und zu bestimmten verpflichtet war, hat allmählich immer mehr Privata eingeschoben und bie Publika zurücktreten laffen, und er forgt auffallend genau für Vorausbezahlung und hat feine Neigung jum Befriften, benn er fennt seine Leute. Um fie festzuhalten von Semester zu Semester und immer erneute Ginnahmen sich zu sichern, behnt er seine Borlesungen mächtig aus, ein Student kann, felbst wenn er auf einer einzigen Universität ausbauerte, oft in fünf, fechs und mehr Jahren eine Borlefung nicht ju Enbe hören. Buweilen findet ber Student Tische vor, oft aber nur Bante, und bann muß er fein Beft gum Nachschreiben auf die Kniee legen. Den alamobischen Studenten aber ift bas zu umständlich, fie kommen, um nur einzelne Broden zu erschnappen, bie sie gebrauchen können, um sich ben Anschein von Gelehrten geben zu Boren fie, daß Disputanten ein Rollegium eingerichtet haben, fo laufen sie auch herzu, melben sich beim Prafes, fragen, leugnen, ichreien, fturmen, muten in ber Disputation, ihre Theses aber schicken sie an Eltern und Patrone mit ftolzen Widmungen: "Dedicat Respondens Autor." Wie alle jungen Leute hat ber Student für die Schwächen seiner Lehrer ein sehr scharfes Auge. Wir werben später seben, wie bie Professoren sich oft ihm gegenüber Blößen gaben und

keineswegs dazu geeignet waren, dem Unbändigen Zügel anzulegen. Hier sei nur bemerkt, daß der Student viel lieber zu seinen leiblichen Versorgern geht, die er in seiner Hochachtung Vierprosessor, Vrotprosessor, Küchenprosessor nennt. Er redet gerne den Auswärter Herr Magister an und den Wirt Herr Prosessor. Und das läßt tief blicken.

über seine Stellung zu ben Pennalen ift schon genügend gesprochen. Von biefen schied ihn eine unüberbrückbare Kluft. Wollte er mit einem Bennal Freundschaft, Bruderichaft gar machen, fo murbe er einen tiefen Kall thun. "Weil die Bogel so an Gefieber einerlen Farben fenn, gemeiniglich scharweise miteinander fliegen, und ber, welchen man fonst nicht tennt, gemeiniglich aus seinen Gesellen erkannt wird: so kann ber, ber sich zu einem folden gesellet, nicht unbillig burch rechtliche Vermutung felbst für einen folchen geachtet und gehalten werben und biefen kömmt zu ftatten quod adoptio agnationis jus judicat. Agnati aber ober Berwandte sennb unter einander so hart und fest verbunden, daß man von ihnen, es sen einer des andern Geblüts fähig und teilhaftig, nicht unbillig fagen tann. Derowegen hat er auch das Ansehen, daß berjenige, ber mit einem Bennal verkehrt, aus bemfelben Dehl und Gebäck sen, und ber unfreundlich und tyrannisch ist, baß er seine Autorität und guten Namen, welchen ihm fo lieb als fein eigen Leib und Leben senn soll, in bie Schange schlägt, einer Degrabation wohl wert ift."

So tief also steht ein Vennal unter einem Stubenten. aber tief unter einem Bennal fteht ber Nichtstudierenbe, Diesem gegenüber wird ber Pennal der Ertraneus. für vollgültig erachtet. "Darum frage ich sofort, ob ein Bennal höher steht als ein Schmuto. bebingt, benn mas ber Studiosus ift bei ben Bennalen, ist der Pennal unter ben Bechen und noch viel mehr." Die Bürger find ihm nichts, nicht einmal animal, bestia ober monstrum, wie ber Pennal, nur die Unterlage, bie nötig ift, um barauf fest, boch und warm ju fteben ober ju figen. Wie wir hörten, nennt er fie Schmuto, Beche ober Beche, auch Bären, ihre Weiber nennt er alte hummeln, ihre Töchter leichtfertige Säde. er von ihnen angerebet als Student, so schreit er, ihm sei die höchste Schmach angethan, er will bann Ebler ober Junker heißen. Geben fie an seiner Wohnung vorüber, fo flicht er ihnen einen Geden ober Efel, verhöhnt und beschnarcht fie, wirft mit Steinen und schieft mit Blasrobren Thonkugeln den Nachbarn in die Kenster. Ihre Drohungen machen ihm besonbere Freude, magen fie fich jur Beschwerbe in feine Wohnung, so burfen fie froh fein, wenn er nicht alsbald mit bem Degen über sie herfällt und sie blutig hinaustreibt. Um die Gunft ihrer Töchter buhlt er, indem er ben "Trabwurf mit Citronen und wohlriechenben Giern ins Kensterlein macht, abends braugen vernehmlich seufzt Ja, er, ber Stolze, bequemt fich zur und airrt". Schufterzither (Gefang), läßt wohl gar Musik bringen

und spart nichts für Geschenke an "taffeten Schurztüchern, Ringen und bergleichen, kleibet sich in bes Mäbchens Farben und schenkt ber Magb zum Jahrmarkt einen neuen Belg". Wenn aber bie Schöne nichts von ihm wiffen will, wohl gar Herz und Hand einem wadern Bürgersohn ichentt und einen gediegenen Saushalt einer verlorenen Zukunft vorzieht, dann wird ber Arger bes Verschmähten groß. Am liebsten überfällt er ben Nebenbuhler mit Genoffen in einsamer Gaffe und richtet ihn erbarmlich zu. Ja, er ärgert sich eigentlich über jede Hochzeit eines jungen Baares aus ber Stadt, als ware fie für ihn eine Beleibigung, weswegen er gern an den Kirchthüren steht und die Brautleute verhöhnt, in größerer Schar unvermutet in bas Hochzeitshaus bringt, sich ungelaben über bas Bier hermacht und alles austrinkt, bag ben Gaften nichts bleibt, alle, bie ibm Wiberftand leiften, Männer und Beiber, ohne weiteres heftig prügelt, Rippen gerichlägt, mit Degen flicht: Giebt's für ben Tropigen, Gewaltthätigen noch etwas Seiliges außer feiner Berson und seiner Berbindung? Ginem Toten, ber auf seinem letten Wege gerabe an bem Saufe, worin fie zechten, vorübergetragen wurde, ließen sie mit Trompeten ein Felbstüdchen aufblasen. In der Rirche vertreiben fie fich mährend bes Gottesbienstes bie Zeit bamit, baß fie Maulichellen und Nasenstüber an die Bennale austeilen, lärmend lachen, störend murmeln ober laut ganten. "Solche Stubenten haben auf ben Dörfern

sich auf die Kanzel gedrungen, den Pfarrer mit prahlerischen Worten überschwatt, in ziemlichen Räuschen gepredigt, die Bauern mit seltsamen Schwänken zum Lachen gebracht, dann auch Sackpfeisen und Schalmeien bestellt, die Greten und Elsen aus den Ställen an den Tanz gezwungen, daselbst gesprungen und gespeiet." Der Bauer, der zur Stadt seine Waren bringt, sieht ihn nur mit Argwohn in die Nähe seines Wagenskommen, und wenn eine größere Schar gar ihn umsteht, weiß er, daß alsbald Schelmstücke geplant werden. Die Butter, die Hühner, die Gier verschwinden ihm unter den Händen, seinem zankenden Weibe stellen sie ein Bein, und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

ŀ

Hoffentlich ift ber Lefer burch biese Dinge nicht zu sehr abgeschreckt, benn ich beabsichtige jetzt, ihn aufzusorbern, mit bem rechtschaffenen Stubenten einen ganzen Tag zu verbringen.

Wir klopfen, ba wir natürlich Frühaussteher sind, bes Morgens neun Uhr bei einem Stubenten an. Es antwortet uns tieses Schnarchen, bas von großer Übung und Gründlichkeit Zeugnis ablegt. Der Herr liegt noch zu Bett, verschlafen kommt sein Diener zum Borschein, ein Galgengesicht mit Zügen wie bas eines "in der Hölle ausgebrüteten Buben". Wir wollen warten, und da er nichts dagegen hat, sehen wir uns einstweilen in der Stude um. An der Wand hängen Rausbegen, Schlagbegen und Dolche, sein geputzt die einen, ver-

bogen und verrostet die andern, lettere sind für ben Rektor bestimmt, wenn biefer einmal bem Berrn für ju große Raufhandel feine Baffen abforbert, fo fagt ber Diener. Auch feben wir Buffer und Buchfen, von benen eine erst am gestrigen Abende bazu gedient hat. in ber Borftabt zwischen ben Strohbächern zu knallen, daß die Brandfunken flogen. Nachlässig über einen Stuhl hingeworfen liegt ein Wams — die gewöhnliche Rleibung hat ber Schlafenbe noch an - und biefes Wams ift feltsamer Art, inwendig mit Werg und Baumwolle, haar und Fischbein bicht gemacht, um gegen ben Stich zu schützen, und es trägt Spuren, bie zeigen, baß es seine Schulbigkeit gethan hat. bem Tisch stehen und liegen große humpen, Gläser. Karten, Brettspiel, Bürfel, Zauberkarten und lose Bücher, wie Amadis, Schäferei, Rollmagen, Gartengesellschaft, Schimpf und Ernst ober bergleichen. übrigen ift von Büchern nicht viel zu feben, nur unter einer Bant an ber Wand entbecken wir einige verstaubte Bände, und auf der Bank vielleicht ein zerdrücktes, viel beschriebenes Seft. Wir benten, bak wir baraus am Ende etwas über die Studien bes Herrn erfahren können — ganz recht, er hat genau angemerkt, wie biefer niebergesoffen war, jener Däuse gehabt hatte und bennoch einen Stich verspielt. Mehr Möbel und Geräte finden wir nicht in ber Stube, fo fehr wir Umfcau halten. Die Stunden find langfam vorgerückt, und kurz vor Mittag thut ber Berr ben

ersten Schnaufer, ber anzeigt, baß er am Erwachen ift. Jett folgt ein greulicher Fluch, und ber Diener, bem bie Bebeutung bekannt ift, tritt ein. Der Berr ift murrifd, mahrend er sich tammt und fein Saar traufelt und sich putt. Es ift Zeit, bag er zu Tisch muß, also macht er sich auf, ift aber wenig und spricht wenig und fann feinen Scherz vertragen ober erwibern, sonbern bringt nur tölpische Stockereien und Unflätigkeiten vor. Rach Tisch muß er schlafen ober geht mit seinem Bennal etwas umber, läßt sich vom gestrigen Abend bas ergablen, was er nicht mehr weiß, und macht Anstalten, ein Rolleg zu befuchen. Doch halt - er geht nur bis an die Thur — badurch burfte er sich boch vor ben übrigen nicht bloßstellen, daß er nach bem Lernen Aber horchen auf die Stimme bes etwas fraate. Professors, fich einzelne Sate und Ausbrude merten, um fie fpater einmal jum Ergögen feiner Benoffen entstellt wiederzugeben, bas versteht er gründlich, und bas erfte Lächeln fliegt über fein Angesicht. Sinnend überlegt er braufen, ob er sich Rumpane fuchen foll zum Doppeln, ob er zum Sechtmeister ober zum Ballichlagen geben foll, ober foll er ein Weilchen fich im Pfeifen, auf ber Maultrommel, auf ber Strob. fiedel üben? Ober - ba kommt einer seiner Genoffen in atemlosem Laufe und ergählt ihm, baß er soeben fei von einem wohlgekleibeten Manne auf ber Strafe böflich angerebet und nach unferm Stubenten und beffen Wohnung gefragt, ba er ber Bater fei, ber von

bem losen Leben seines Sohnes gehört habe und nun einmal nach bem Rechten feben wollte. Was thun? Bab — ein rechter Student und in Verlegenheit? Da ist Freund X ober D gerade verreist — eigentlich tein Freund und redlicher Genoffe, weil er viel zu viel studiert und zu Hause hodt, aber nun ift er ein Retter in der Not und zwar, weil er gerade auf einige Tage Böchft erfreut begrüßt ber Student seinen verreist ist. Bater und führt ihn auf des andern Stube. Da sieht alles fein orbentlich aus, gelehrte Bücher liegen aufgeschlagen auf bem Tische. Tinte und Keber hat sich unser Student noch von seinem Bennal zustecken laffen, bas hausgerät ift fauber; und nun beginnt er seine eben aufgefangenen Brocken gelehrt zu verwenden. Dabei läßt er einfließen, daß er etliche ber Bücher erst neu gekauft habe und noch ben Buchführer und ben Ruchbinder bezahlen mußte, bas lette Gelb, mas er eigentlich zum Anzuge zurückgelegt, gleichfalls auf Bücher lieber verwendet, und ber erfreute Bater kauft ihm einen Anzug und bezahlt ihm seine Bücher und erkundigt sich, wie es boch möglich fei, daß man von seinem Sohn so Schlimmes erzählt habe. Ja, heißt es, ba gabe es noch einen andern biefes Namens, bei bem trafe bas alles zu. Alfo zieht ber Bater zufrieben bavon, die Mutter babeim ist hocherfreut und senbet ihm beimlich Gelb gu, und ber Stubent verfest feinen Anzug und benkt nicht baran, baß er Schulben zu begahlen hat, obwohl er große Bären angebunden, sondern

benkt, wie er am Abend möchte sich von ben gewaltigen Anstrengungen bes Tages mit gutem Gewissen erholen.

Alt und Jung, Reich und Arm, Vornehm und Gering war damals regiert vom Saufteufel. von allen Trinkern unterschied sich ber Student, indem er das Robe mit Sinn zu erfüllen suchte und fich aus bem Trinken gleichsam einen poetischen Genuß schuf. Bielleicht trank er noch mehr als alle, aber man geht nicht einfach angeekelt vorüber, sonbern fieht ein Beilden bem Gelage ju und hört auf bie Sprüche und erforscht gern ben Sinn ber Bräuche. Wagten es boch nicht felten Mägblein, ben Ginlabungen zu einem Gelage "Daselbst," erzählt ein Zeitgenosse, "babe zu folgen. ich an einem Tisch junge Gesellen und Jungfrauen immer Paar und Paar, wie Tauben und Täuber pflegen, ringsherum figen feben, und ba bat ein jeber Junggefelle ber neben ihm figenben Jungfer einen feiner Golbfinger an ihrem angehatelt und mit ber anbern Hand fakten sie unter einem Becher, recten die Mäulchen gant bart und fest zusammen, natürlich wie Tauben, wenn sie sich in vicem schnäbeln, und tranten also bende aus bem Trinkgeschirr zugleich, und damit folder lieblichen und mir bamahls felbst anmutigen Gefellicaft bernach nicht leichtlich vergeffen murbe, gab eines bem andern als zur Obsignation und Verfieglung berselben einen ausbündigen freundlichen Ruß. Und ware wohl zu munichen, baß eine folche Solennität gu trinten allenthalben in Schwung tame, burfte auch

wohl einem der allerschlimmste Trunk besser als der allerbeste Wein schmeden. Aber es ist leichter zu beforgen, es werbe foldes schwerlich wegen etlicher ungehobelter Gefellen nicht leichtlich können auffommen. Und wenn es auftame, wurde es bennoch leichtlich ihrentwegen wieberum zu Grund und Boben geben." Ich alaub's auch, es wurde nicht ein jeber genügsam und geschickt genug bei foldem Spiel gewesen sein, und ausbündig feine Stadtherren merben es nur ohne Anstoß zu Ende gebracht haben. Aber wir bemerkten boch schon bei ber Deposition und Absolution, daß Jungfrauen es nicht verschmähten, solden Spielen aujuschauen; noch beute seben wir bei festlichen Trinkgelagen ber Stubenten "rings auf hohem Balkone bie Damen in iconem Rrang." Bas Bunder, wenn fie in jener Zeit, wo sie etwas herzhafter waren, in die Reibe rückten? Daher die Frage, menn einem Studenten von andern ein Trunk zugemutet wurde, ber nicht leicht zu bewältigen mar: "Wird bann auch eine Jungfrau, so einem an ben Seiten sitet, etwa ein wenig bürffen belfen ein Tränklein thun? Ja, ja, in alle Wege, quia minima non curat Praetor. — Wie aber, wenn bas gute Magbulein etwas burftig ware, und ein eben ftarkes Söffchen thate? können wir es nicht laffen geschehen: Denn bas geichehe jum Betruge, welches feine Circumvention guläffet. Es maßet sich aber eine solche Jungfrau eines mehren an, als sonst nicht leichtlich geschieht, weil sie

fonst selten viel, wenn man es siehet, zu trinken pslegen. Leges autem ad id, quod frequentius sit, feruntur." Und das beruhigt uns, denn wir denken schließlich doch bei uns, daß es den guten Mägdlein besser wäre, wenn sie solchen Konversationibus fern blieben. Und ein rechter trunksester Student denkt das auch, aber aus einem andern Grunde. Die Gegenwart des weiblichen Geschlechts beengt ihn und verhindert die übrigen an der vollen Hingabe an das Werk, das den ganzen Mann fordert.

An Ursache zum Trinken wird's heute abend nicht fehlen, benn es sind Bafte ba, und es gilt, die Ehre ber Nation hochzuhalten und allerlei mertvolle Gefäße ihnen zu Ehren in Gebrauch zu nehmen. Da ist zuerst Poculum gratulatorium, ber Willtomm, bas große Blas auf bem Simfe, bas "bem neuen Gaste offeriert wird, ber sich gleichsam barüber entsetzt und wegen ber greulichen, ungeheuren Last bes Gududs erblasset." Man bittet freundlich, daß er folches zum Zeugnis angenehmer und lieber Ankunft acceptieren und annehmen und wo nicht auf einen Trunk, doch bei seiner guten Beile evacuieren und austrinken wollte. — Es giebt noch andere Trinkgefäße, von denen man gern wieber einmal ben Staub abwischt, g. B. "bas römische Reich, beffen Kraft und Gewalt so groß und mächtig ift, daß es wohl auch dem allerstärkesten Berkulem ober Sauff-Ritter burffte ein Bein stellen und wieber Gottes Boben barnieber werffen. Und auff solche

Manier pflegen sonberlich in Riebersachsen auch wohl ihrer viere zu trinken aus einer Kanne, die da entweber mit Bier ober Wein gefüllt ift, auff folgende Beise, daß die ersten bren jeder einen Trunk thut, ber vierdt aber muß das andere alles, was noch hinterstellig, exsicuieren und austrodnen. Und diese liebliche Rurtweil nennen sie "ben Fuchs ichleppen." giebt es Leute, die bei einem Gelage als Selbenthat ansehen, aus einer Speiseschüffel zu trinken, einem Filzhut ober alten Schuhen, aber bas find Barfthammel, und was man von jenem Saukuntschel erzählt, daß er sechs gante Simonisfische ober gefalzene Bauern. karpffen (Beringe) in die Kanne geworffen, um fie gugleich mit bem Bier gar meisterlich auszutrinken, gebort wohl mehr zu den Scherzen, die man den Neulingen auftischt, aber keinem ehrliebenben Stubenten.

Was ben oben erwähnten Gudud anlangt, so kann uns unser Student das Wort sehr wohl deuten und zur freundlichen Ergötzung seiner Nachbarn, der Gäste, noch manches Wort gesalbter Rede hinzuthun. Das Wittenberger Bier heißt Gudud und ist ein greuliches Getränk, viel schlimmer aber noch das Leipziger gekräuterte, Bauch zerreißende Rastrum. Hamburger Bier nährt und macht ein gut Geblüt. In Halle loben sie Puff und in Westfalen Keut, aber beibe Getränke sind so dünn, daß sich einem der Magen dabei umdreht. Der Brandenburger alte Klaus macht faul. Berühmt ist mit Recht Braunschweiger Mumme,

aber stärker ist Süstrower Knisenack und wert, daß man darum eine weite Reise thut, man wird schon merken, wie er eiserne Nacken beugt. Tückisch wirkt Boizenburger Bit den Kirl, gefährlich der Kyritzer Mord und Dodslag. Hannoverscher Bronhan erhebt hoch, und Wernigeroder Lumpenbier erniedrigt. Simbecker Bier ist gesund und gut gegen Fieder. Aber die Krone alles Bieres ist der Rostoder Lyth."

Einer ber Gafte, ber feiner Zeit auch in Roftod ftubierte, giebt ber Rebe begeisterten Beifall, und bas bewegt ben Erzähler so sehr, daß er ihm alsbald Bruderschaft anbietet. Er fagt: "Wenn ich bem Berrn nicht zu jung ober zu geringe wäre, wollte ich ihm eines auf aute Runbichaft und Brüberschaft bringen." Darauf antwortet ber andere: "Trink her in Gottes Ramen, es foll mir febr lieb fein." Darauf trinkt er aus, und indem er das wieder eingeschenkte Trinkgeschirr feinem neuen Bruder zustellet, gebraucht er dieses Wort und spricht: "Mein Name heißt R. R., ich will thun, was dir lieb ist, und lassen, was dir leid ift." Darauf antwortet ber andere: "Und eben besgleichen will ich in allem auch thun." Und nach Verrichtung beffen schweigen sie ein wenig still und bitten barauf, daß folche Bruderschaft durch öfteres Besuchen, so von einem gegen ben anderen geschehen foll, möge bestätigt und vollzogen werben. Dann binden sie beibe einer bem andern einen Nestel von ihrer Hose an das Wams.

Jett find die Gemüter warm geworben. schreitet jum Gesundheittrinken nach ber Orbnung, fo baß niemand übergangen, sonbern allen zugetrunken wird, wie sie nacheinander sigen. Man trinkt sich felbstverständlich babei nur Ganze zu und zwar floricos, bei welcher Gelegenheit man feine Runft zeigen fann: Der weit geöffnete Mund umschließt oben möglichft bes Glases Offnung, mit einem Sat wird ber ganze Trunk in die Gurgel gegoffen, fo bag in bem Glafe bie weißen Gischtbläschen, flores, fich zeigen. Wer biefer Runft nicht mächtig ist, barf hausticos trinken, ben Ganzen schluckweise auf einen Zug, und wer felbst barauf nicht Bescheib zu thun vermöchte, "eu, bas ware eine große Schande, was alle und jebe können, nicht können. Das wird nicht unbillig einem hinterlistigen Betruge comparieret und gleichgerechnet. Derowegen wird ber herr auf bigmahl nicht können entschuldiget werden, sondern mag vielmehr ansehen und mit einem ftarden Buge so lange anhalten, biß ihm bie Augen gligen." Dabei muß er stebend und mit entblößtem Saupte auf die Bestärfung der Gefundheit eines guten Freundes ben Trunk leiften. Es ift sicherlich ein gutes Ding, einem andern feine Gefundheit verbeffern helfen, nur bag biefer andere nicht barf in ber Gesellschaft zugegen fein. Denn die Sitte, bag jemand in seiner Gegenwart andere Leute auf feine Gefundheit trinken laffe, schickt fich nicht für einen Politikum und höflichen Mann, sondern für einen übel gesitteten Schulfuchs. "Ja, es wird auch manchem für eine große Unhöflichkeit gesprochen und zugerechnet, wenn er ohne einige Widerrebe oder Protestation auff Gesundheit eines seiner nächsten Verwandten einen Gesundheitstrunk läßt anfahen und herumgehen (ben Löffelsgesellchen aber ist gar sonderlich verstattet und zugelassen, daß sie auff ihres Liebchen Gesundheit, ob sie gleich selbst zugegen seyen, einen wunschreichen Soff nach dem andern zu sich nehmen)."

Bisher ift noch immer eine würdige Ordnung innegehalten. Jest beginnt man fich außer ber Reihe nach Belieben zuzutrinken. Propino vestrae dominationi unum. — Ex animo respondebo. Proficiat dominationi vestrae! - Also ber höfliche Student: nun erzählt er: Da war einmal ein Pennal, der saß mit vielen zu Tische, und als er einem vornehmen herrn zutrinken wollte, aber nicht wußte, wie folches anfangen, starrte er verlegen auf den Tisch. Sein Nachbar glaubte, er kenne ein neues Gericht nicht und fagte zu ihm: "Est Artocreas" (Es ist eine Pastete). Da fand er Mut und rief: "Domine Antocrea, propino, dominationi vestrae unum." Und als bei Tisch die Rede barauf kommt, daß bei einem Mahl beim Käse ein Epigramm berumgegeben fei, ruft er laut: "Beba, Berr Wirt! Den nächsten Schmaus gebe ich! Da bitte ich mir aus, daß Ihr für solches gute Gericht Sorge Seine Briefe schreibt biefer Pennal ohne traat." Datum, weil nach feiner Behauptung bas Datum ja

im Kalender stehe. Er ist zum Präzeptor mehrerer Jungen angenommen, und als er sie einst beutelt, wersen sie ihn die Treppe hinunter. Ein Vorübergehender sagt zu ihm: "Ihr müßt aber viele Vorteile haben, daß ihr das vertragt." "Nur die Chre," sagt ber Pennal wichtig.

Die ruhige Stimmung wird plöglich unterbrochen, als einer sich weigert, bem Zutrinkenden Bescheid zu thun. Da fährt ber auf: "Bei allen Teuseln, den Schimpf laß ich mir von dem alten Weibe, dem Saugdenzipfel, dem Küßdenpfennig, nicht nachsagen. Hat man je einen folchen Schulfuchs gesehen, solchen Kalmäuser und Tintenfresser? Das fordert Sühne!" Mit Mühe wird von einigen der Streit beigelegt, der andere thut Bescheid, der Gekränkte ist sofort zufriedengestellt, und zum Zeichen, daß alles vergessen ist, beißt er beim Trinken ein Stück aus dem Glase und schmettert es zu Boden. —

Jett schlägt jemand ein Trinkspiel vor, z. B. das Königspiel. Jemand, der trunksest ist, wird mit königlicher Würde ausgestattet, und die andern müssen gehorchen, die Widerstrebenden verdonnert er, und sie müssen sich mit schwerer Mühe lösen. Auch giebt es eine Bacchusdisputation, wobei die Juhörer kleinere Becher haben, der Opponent einen Humpen, womit er in dreisachem Schluck das jus objectionis darstellt, der Respondent durck breimaliges Trinken diesen Syllogismus annimmt, der Präses das übrige austrinkt.

Ober es bilden sich zwei große Parteien, Raiserliche und Schweben, die mit schwererem Geschütz, mit Gläsern und Kannen, sich niederstrecken wollen.

Einige raube Rehlen fingen:

Wer will unser Bruber sein, Schenk sich brei- und viermal ein. Trink mit anbern immer mehr, Bis das Faß zum Boben leer.

Trint für Bapft und trint für König, Scheer um ein Gefet fich wenig, hier gilt unser Trintgeset, Der Freunde hoffnung bis zulett.

Siner springt auf und will seine Fertigkeit im Zutrinken zeigen, oben auf ber Bank steht er und trinkt unter einem Bein hindurch, ein zweiter trinkt durch den Arm, ein dritter den Kopf über sich, Kopf unter sich, ein anderer läßt sich das Bier gar durch einen Trichter, während er am Boden liegt, einschütten.

Der Rest ist — nicht Schweigen. Zett brechen die Studenten, um ihren Rausch auszutoben, auf die Gassen aus. Wer von den Bürgern den ungefügen Lärm hört, macht sich eiligst davon. Die Ruhestörer zerteilen sich in Gruppen oder rennen einzeln mit besonderen Plänen davon. Der eine will seinem Liedchen noch ein Lied bringen, sie zeigt sich nicht, odwohl er mit Stentorstimme singt, er soppt den Wächter, der ihm Schweigen gebietet, prügelt ihn oder wird geprügelt. Andere wollen einem mißliedigen Prosessor ein Pereat

bringen; bamit sie aber nicht erkannt werben, wollen fie, bag bie Strafen gang bunkel feien. Wo noch ein Licht am Fenfter fich zeigt, beischt alsbalb eine raube Reble: "Licht weg!" Und wenn ber Burger nicht sofort gehorcht und bas Licht auslöscht, werfen sie ihm bie Fenster ein. Vor bem Saufe bes Professors tont es schon: "Pereat N. N. — Pereat N. N. tief!" Dagegen erhebt eine andere Partei, die bes Gefrankten fich annimmt, fofort ben Ruf : "Bereat contra!" "Contra fteh, du hundsfott!" schallt es zurud. Alsbalb ift bie Rauferei im Gange. Gin irgendwohin Berichlagener weiß feinem zornigen Mute nicht anders Ausbruck zu geben, als baß er ben Degen auf ben Steinen west, baß bie Funken stieben und ber scharfe Laut weithin bringt. Ein anderer fieht's und glaubt es als heraus. forberung nehmen zu muffen, halt fich für beleibigt und west contra. Da stoßen sie ichon zusammen. -Etliche brüllen, grungen, toben, als wären fie unfinnig, und miffen für ihr tierisches Benehmen keinen Grund. Den ruhig babinichreitenden Burger fallen fie an: "Bist du besser als ein Galgendieb, so nimm es mit mir an!" Bulfsbereite kommen aus ben nächsten Bäufern berbei, es entwickelt fich mit Steinen und Knütteln eine große Brügelei. Zuweilen wird jemand erstochen, oft zum Krüppel für bas ganze Leben gemacht.

Ich schließe ben Abschnitt mit etlichen Spottversen, bie bas Leben bes flotten Studenten veranschaulichen. "Triumphierendes Prosit, so den Herrn Prosessoren-

"Burschen, als sie ihr Recht in einer solennen Dis-"putation erhalten, zuruset Bacchus, collegii sub-"terranei Director et p. t. Decanus:

Hem, Professorenbursi, nunc rufite Juchhei! Lustigeosque simul multos anstimmite Liedros. Schmausite et in tiefam sub schmausis saufite Nachtam. Non etenim vobis unquam bona bieria fehlunt. Namque Halberstadicam Breihanam, Gartia, Durchstein Et Zerbstenbirium in menga semper habetis. Adsunt et longae Pfeiffae et Bremense Tabacum Cum cranzo. Vobis vero si geldria desunt, Nemodo sorgatis, nam scitis vivere Credit, Optimus hic semper vestrum curator et hülffa. Ergo precor tieffam studiorum hinlegite sorgam, Quisque suo Freundo zusprechat eumque beschmausat. Trinckite cum gantzis, et ne quid bleibat in humpis, In naglum daumi postremam giessite guttam. Si bene schmausistis, tandem grassaten eatis, Hauite in steinos, ut Feurum springat ab illis, Rufite Juch, juchhei! Cum Degis, krizite fiz faz, Donec frümorgens tandem post Betta gehatis. Sic ergo vobis commendo lusticitatem, Freyheytas vestras dum Dissertatio praesens Juraque defendit; quare brauchatis eisdem, Porroque subjectos habeatis Convictoristas At tibi, Respondens, tantos glückwünscho profestus, Inque tuum florikos nunc trinckat quisque salutem!

Den in biesen Versen burchklingenden scharfen Gegensat zwischen Professorenburschen und Konviktoristen mag ber nächste Abschnitt beleuchten.

### VII.

# Konviktorift und Professorenbursch.

Ein rechter Stubent ift burch Geldmangel stets nur vorübergebend in Verlegenheit gefett. Um ben Durft ju ftillen, ichraubt man ben erften beften Bennal, gegen ben hunger hat er mannigfaltige Mittel. Bisher hat man bei bem Sauswirt gespeist, ber gab Wohnung jährlich für 30 Gulben, nahm für Befoftigung wöchentlich 8 Groschen, jest aber will ber nichts mehr borgen, weil schon zu lange nichts mehr bezahlt ift. Da wendet man sich einfach an die Gartuche ober ben Bierkeller, ober man giebt bie Empfehlungsschreiben ab, indem man zierliche Entschuldigungen wegen Berzögerung anbringt, und erlangt Freitische, ober man geht aufs Land und fliehlt einem Bauern Enten ober Ganfe und läßt fie fich bei ber Bascherin braten. Dem gewandten Lateiner gelingt vielleicht ein wohl gebrechseltes Gebicht von hundert Strophen, er widmet es einem vermögenden Gönner, ber sich baburch febr geschmeichelt fühlt und eine ansehnliche Gratifikation bafür herausrückt. Auch

giebt es junge ablige Stubenten, die oft vermöge einer Dedung burch fürstliche Restripte eine Ausnahmestellung burchseben, nichts mit ben Nationen zu thun haben und boch Gewicht barauf legen, daß fie einen auf ber Universität und in beren Brauch recht beschlagenen Stubengenoffen erwerben. Die Abligen können ftuben. tischen Anhang nicht entbehren, aber sie lassen sich nicht barauf ein, sich von ihm führen zu lassen, sonbern steben mit überlegenem Lächeln gern abseits und gründen, wo es fein kann, ihre eignen Bereine, die natürlich nur so Jange bauern, wie die Gründer auf der Universität find. So giebt es einmal eine Gefellichaft ber Ravallierer, bie an ber Spite keinen Senior, sonbern einen Apollo hat und neben ihm neun Musen und brei Grazien. bie andern Mitalieder heißen Ervektanten. Nach ihren Satungen hat Apollo beim Gelage erst brei Glas vor-Anderswo gab es eine Gefellichaft zu geautrinken. meinschaftlichen Raufereien mit bem Abzeichen ber Rose (Tübingen 1602) ober eine Societas venatoria, die es für ihren 3med erklärte, gegenüber ben burgerlichen Bestien auf Jagb auszugeben, sie zu begen und zu plagen (Helmstädt 1665) oder eine Gefellschaft zum Knittelschlagen (bafelbst 1672), die sich burch ihre Jungen Knittel nachtragen ließ. Bielleicht bag es fic bei letterer Gründung nur um Sohn und Spott gegen eine Verordnung ber akademischen Behörden handelte.

Kann man mit solchen Hülfen nicht sein Dasein fristen, so melbet man sich als Konviktorist. Das ist

ber lette Ausweg, ben man nur im bitterften Rotfalle beschreitet. Auf den meisten Universitäten sind als schwache Nachbilder ber einstigen Rollegien Konviktorien gestiftet, wo Studenten gegen eine gang geringe Bergütung gemeinsam speisen. An ben vielen Ginzeltischen fiten je zwölf Genoffen. Ein Mitglied der Behörde hat die Verwaltung der Gelder und foll die Oberaufficht üben, ein Ötonomus fest brei Effen auf und forgt bafür, baß für jeben 3/4 Pott Bier zur Berfügung steht. Dafür bezahlt man wöchentlich etwa 8 Schilling und muß minbestens allmonatlich alles berichtigen ober Bürgen stellen, falls man Schulben macht. Tischen finden sich also die ärmeren unter den Studenten ober die herabgekommenen zusammen, und ber Spott, ber stets bei solchen Ausnahmestellungen rasch bei bet Hand ist, hat sie Kaldaunenschlucker genannt, weil ihre Rost sehr bürftig und gering zu sein pflegt. Graupen und Zugemuse sehen bem Spählicht ähnlich, auch schwimmen große Sulfen brauf, bas Fleisch besteht wohl nur aus lauter Sehnen und ist kaum halb gar Allzuviel ist ungesund, allzuwenig aber auch, burch beibe Umstände wird ber Charafter ber jungen Leute verborben. Man kann auch nichts bazu fagen, baß sie einmal ihrem Haß gegen ben allzu habsüchtigen Ökonomen Luft machen und im plöglichen Aufruhr mit Stöcken und Degen auf ihn einbringen und ihn fürchterlich prügeln, ihm Thuren und Senfter zerschlagen und ben hausrat auf bie Strafe werfen,

aber man weiß auch sonst auf der Universität, daß die rohesten Betreiber des Bennalismus, die lüderlichsten Studenten fich unter ben Konviktoristen finden, nicht nur auf einer einzelnen Universität, sondern fast überall auf ben reicher besuchten (1614 in Rostod, 1650 in Tübingen). Es nütt nichts zur Milberung ber Sitten, bag beim Antritt bes Konviktes zur sittsamen Aufführung ermahnt wird, lange Gebete und Vorlefungen aus der Bibel täglich beim Effen festgesett find ober vielleicht aar eine lateinische Studentenprediat. gegen setzen sich auch bei ben Rommunitätern (ober Schwarzmänteln) allerlei Bräuche fest, die sie sich felbst geschaffen haben als eiferne Gefete, und an benen niemand ungestraft rütteln barf. Scheibet von ben Amölfen einer vom Tisch und wird ein Neuer eingeschoben, fo muß ber fofort etwas zum Beften geben, etwa ein Trinkgelage für bie Elf, ober er muß eine Summe Geldes gablen, eher wird er nicht als membrum mensae angesehen. Allerdings hat gegen den Unfug die Universitätsbehörde den Kampf eröffnet und läßt jeben beim Antritt ber Atabemie schwören, baß er keinen Antrittsschmaus vom Neulinge jemals forbern will, aber ber Gib wird leicht umgangen, indem man Zwischenmanner einschiebt, die ben Saumseligen mabnen muffen, mährend fie sich ben Anschein treuberziger Freunde geben. Beigert er fich trop wiederholter Erinnerungen, fo "ware ibm beffer, bas Schwert bes Dionysius über seinem Racken zu haben," als mit

ben Tischgenossen zusammen zu essen. Sie ärgern ihn geschlossen tagtäglich in jeder Weise, stehlen ihm seine Brot, verderben ihm seine Kost und teilen seine Knauserei allen Studenten mit, und diese machen, da es sich hier um Aufrechterhaltung eines Prinzips handelt, schnell gemeinschaftliche Sache; man zischt, wenn er sich zeigt, räuspert sich vor dem Borübergehenden, wirst ihn mit Knochen und Speiseresten, behandelt ihn als Pennal und schimpft ihn Räckel und Schlindhol, die er sich fügt oder ausscheidet.

Bei bem Rommunitäter ober Konviktoristen, ber gleichsam als Proletarier unter ben Stubenten baftanb. bilbete fich eine immer machsenbe Abneigung aus gegen ben Aristokraten, der durch den Professorenburschen vertreten wurde. Bezahlte ber Konviktorist etwa 8 Schilling wöchentlich, ber Bürgerbursche, b. h. ber am Tische eines Bürgers speifte, minbestens bas Doppelte, fo gab ber Professorenburiche das Sechs. und Achtfache. Professor aber, ber einen Mittagstisch für die Reichen in feinem Sause eingerichtet hatte, freute sich an ben prächtigen Zuschüffen zu feiner Raffe, die ihm in ben unsicheren Zeiten oft beffer fein Dasein fristeten, als fein ärmliches Professorengehalt; er beachtete es nicht, daß er zu ben übrigen Stubenten in eine schiefe Stellung geriet, weil er alles baranfeten mußte, um fich eine edle Kundschaft zu erhalten, um bie Bunft feiner Gafte buhlen, auf Antreiben seines Beibes seine Bürde barangeben und, ftatt die seiner Führung anvertrauten

Studenten zu heben, zu ihnen hinabsinken. Die Eltern babeim waren froh in bem Gebanken, daß ihr Sohn im Sause des geachteten Universitätslehrers gleichsam eine Bufluchtsstätte vor den Robeiten bes Studentenlebens gefunden hatte, und brachten bie größten Opfer, fie ihm zu erhalten. Gewiß hat auch ein charaktervoller, ernster Mann langbauernben Ginfluß auf die seinem Schute Anvertrauten gewonnen und auf fie verebelnb gewirkt; aber sein Ernst war nicht immer nach bem Sinn zügelloser Jugend, sie brangte also mehr zu ben Professoren, die fich in ihre Launen fügten um ber Rundichaft willen und bereit maren, bafür zu forgen, daß die stets gesteigerten Ansprüche ihrer Tischgäste befriedigt murben. Auf bem Rirchenchor wollten bie Professorenburichen ftets vorn am Gitter allein figen, fie boten ben vorbringenden Kommunitätern in ber Rirche Ohrfeigen und wiesen fie auf die lette Bank zurück ober hießen sie unten stehen, nahmen ihnen in Verspottung den hut meg ober bie handschuhe, und bie Folge mar, bag im plöglich auflodernden Sag bie Gefränkten sich erhoben und mit ben Degen bie Brofessorenburschen vom Chor und aus der Rirche jagten und fie braußen einem Steinhagel burch ihre Rungen aussetzen. — Bei allen Disputationen wollten bie Professorenburichen am nächsten am Ratheber steben, ber Universitätsfechtmeister follte ihnen allein zur Berfügung stehen, tein Konviktorist burfte, wenn sie in Aktion traten, sekundieren, auf dem Reller hielten fie

ihren eigenen Stammtisch, erwarteten, von ben Rommunitatern querft gegrußt zu werben, nahmen jeboch ben but nicht wieber ab, traten bei bem Rektor mit bem Degen ein und gingen keinem aus bem Wege, als nur ben Bierträgern und Kapitlern. Die Bürger beugten fich, weil sie von ihnen bobere Miete bezogen. Antreten ihres Tisches bei bem Professor gaben sie ihren Antrittsschmaus mit Paulen und Trompeten, und nicht felten rufteten die Tischgenoffen große Paraben in prunkvollen Ausfahrten unter Reiterbegleitung aus. Rostbare Gelage im Hause ihres Wirtes wurden bei besonderen Gelegenheiten bestellt, der Professor aber, ber mußte, bag babei viel für ihn abfiel, gab fich ben Anschein, als sei er gegen solche Dinge gleichgültig, reifte für ben Tag auf bas Land, ließ seine Frau bas festliche Mahl ausrichten und stedte später schmunzelnd bie verdienten Bagen (20 Reichsthaler bei mancher Mahlzeit, weil mit vierfacher Kreibe angeschrieben wurde) in die Tasche. Es wurde Sitte, daß zu Neujahr des Wirtes Cheweib beschenkt murbe, wohl gar mit einem ungarischen Dutaten, jebes feiner Rinber erhielt einige Groschen Bargelb, die Magb einen Ortsthaler, gleichfalls wurden bei ben Meffen ober Jahrmärkten Gefchenke für die Sausgenoffen erwartet, Angebinde bei Geburtstagen, Übergabe bes filbernen Löffels und ber Tifchkanne beim Abgange. Erlaubten fich nun diese Feberjunter ober Degenftuter irgend melde Ausschreitungen, die vor das Konzil gebracht wurden, so mußte man

fie entschuldigen, weil Jugend austoben mußte, aber die Kommunitäter nahm man als rohe Gesellschaft bafür in schärfere Zucht. Es kam nach dem Zeugnisse eines Zeitgenossen vor, daß die Professoren sich von ihren Studenten zu den Nationalschmäusen sühren ließen, dort den größten Unfug mitmachten, mit ihnen auf dem Boden saßen, knieend tranken, schrieen, blökten, schwärmten; sie tanzten neben den Studenten auf offenen Pläßen, Studen, Sälen, Gärten, Hösen, Borwerken, Wiesen. Besonders lächerlich sahen die Theologen in ihren langen Röcken und Mänteln und gestutzten Harzekappen aus.

Der Lefer ift allmählich bes Studentenlebens mübe geworden, ich merke es am Gähnen; und ber seelische Rapport mit einigen Leserinnen, in ben ich allmählich versett bin, verrät mir, bag es Zeit ift, wenigstens fo ju thun, als ob ich auf die Frage hören wollte, mann es benn eigentlich mit bem Studentenleben aus fei. Ich nehme also Anlauf, zum Schluß zu kommen und antworte: Wann es beliebt. Wir können ein Jahr ftubieren und gehn Jahre, ja, es giebt Leute fpater in Amt und Würben, die nur ein halbes Jahr Student gewesen find und andere, die an vierzig Jahre, bis an ihr Ende Student blieben. Wer wollte in rauber Rriegszeit jemanben barob schelten, bag er, von ben rasch ziehenden Heeren gleichsam gehett, von ber Universität entflohen war, unterwegs wohl gar geplündert von Banden der Wegelagerer. Welcher

Landesherr, ber seine Dörfer veröbet und verlaffen fah, fragte allzu lange nach ber Dauer bes Studiums beffen, ber sich zum Predigtamt melbete? Hatte jemand Neigung, fich in die Ginobe zu begeben, bann genügte ein allgemeiner Nachweis feines Bilbungsganges und ein wissenschaftliches Gespräch mit bem Superintenbenten, und die Vorbedingungen waren erfüllt. Sehr ergötlich ist die Nachricht vom Eramen, bas ein General-Superintendent noch um 1680 anstellt. Er fragt seine beiben Eraminanden, die nur ein halbes Jahr ftubiert hatten, sitne meritum Christi universale an particulare, (ob Christi Verbienst sich auf die ganze Welt ober nur auf einen Teil derselben beziehe). Antwort: particulare. Da läuft ber Examinator zur Thur und ruft: "Nu, so heb ick nichts bamit tho boon!" Da rufen ihm beibe nach: universale, universale! Darauf wandte er sich um und sagte: "Ja, so komm ich webber." — Mancher Stubent zog halbe Semester lang umber burchs Land, mancher manberte in einem Rahre über zwei, drei Universitäten, Testierbogen gab es nicht, nicht einmal Abgangszeugnisse wurden geforbert (wenigstens nicht überall), mancher wollte eine Zeitlang feine Studien unterbrechen, weil er keine Mittel hatte, murbe Präzeptor und blieb bann auf bem Gute seines Latrons, bis er von biefem auf eine erledigte Pfarre gefett wurde, ohne daß ein Superintendent von ihm etwas anderes gehört hatte als eine Antrittspredigt, wenn überhaupt diese. Und mancher, ber heutzutage seufzt:

"Mich befällt ein leises Frieren, Dent' ich ber Examina!"

wird rücklicend auf das siebzehnte examensfreie Jahrhundert seufzen:

"D fcone Beit, o goldne Beit!"

Bielleicht gebenkt er auch ber Rehrseite folchen "Er macht in Gile neue Schulben, benkt auf Wegkommen mit Manier, fängt, als er im Borgkeller einen hundssuff hat, mit einem andern an zu craquelieren, schlägt ihn an ben Hals, bag ber ihn vor bie Klinge forbert, sticht ihn im britten Gange burch, erklärt, daß seines Bleibens nicht länger wäre und ent-Rach Hause getraut er sich nicht, weil man sich bort seiner losen Streiche megen längst von ihm losgefagt hat, so tritt er in eines herrn Dienst, ber ins Ausland, gegen die Türken ober ben Benetianern zu hülfe zieht, ober er tritt in heimische Kriegsbienste, wo . er unter ber webenden Fahne auf alle seine früheren Schandthaten noch neue häuft, bis er irgendwo vom Reinbe erschlagen wirb, hinter bem Zaun verlaffen und krank verkommt ober von ergrimmten Bauern zu Tobe Viele, die auf bem leichtfertigen gemartert wird. Universitätsleben Schiffbruch gelitten haben, wohnen hernach in ben vermüsteten Orten als arme Schulmeister und Glöckner in elenden Sütten. ber die Bennale einst am meisten veriert hat und nun fo kummerlich sein Dasein fristet, erlebt es, bag einer ber Pennale, ber fpater in Amt und Würben gefommen, mit vielen Pferben und Dienern wieberholt in den Ort einzieht. So oft er kommt, läuft der ehemalige Schorist von Weib und Kind fort ins Holz und wohnt dort einmal drei Tage in den Klüsten im Winter, indem er sich mit Händen Wurzel gräbt, aus Angst vor Vergeltung. Mancher, der einst der stolzeste Professorendursch war, ist zum Gaukler, Taschenspieler, Straßenräuber herabgesunken, ein anderer zieht handelnd mit Wetzsteinen durchs Land, ein anderer ist Botengänger ober Flurschütze, Höfer, Kärner, Schäserknecht und dergleichen mehr. Wen diese Aussichten locken, der kann auch noch heute ohne Examen zu solcher Beförderung kommen.



## VIII.

## Der Graduierte.

Auf Grund ber früheren Darlegungen könnte ein Lefer zu bem Gebanken kommen, als ob wegen ber vielen bosen Beispiele und Versuchungen auf ber Universität der junge Student, oft zum Laster sogar gezwungen, notwendig immer vertommen mußte. Bur Beruhigung barf ich wohl fagen, bag es ben meisten bamals ging, wie es noch heute geht. Das Toben und Tollen hat nur eine Zeitlang Reiz, bann beginnt bas Verständnis für die Pflicht sich burchzuringen. 3ch will jest also ein freundliches Bild vorführen und ftelle mir einen jungen Studenten vor, ber burch Depofition und Absolution gegangen ist, auch in vollen Zügen eine Zeitlang bas Stubentenleben auf ber Sohe genoffen hat, bann fich angeekelt abwendet und nun in erwachenbem Chraeize sich um die Erwerbung rechten Ansehens bemüht und festen Blides auf die Stufen schaut, die er erklimmen muß, um ben bochften Rang unter ben Grabuierten, ben Doktor, zu erlangen.

Da giebt's genug Prüfungen, die burch ihre Gründlichkeit ursprünglich bas noch nicht vorhandene Abiturienten-Eramen, somie die späteren Amtsegamina erfeken. Der strebsame Jüngling wurde einst beim Beginn seiner Studien im Mittelalter Auditor grammaticorum und trieb als solcher lateinische Schriftsteller, wurde bann Studiosus laureae, indem er zur Philosophie, Mathematit, jum Griechischen und jum Disputieren überging, und erreichte burch eine Prüfung ben Baccalaureus, ben untersten Grab nach einem Studium von etwa zwei Jahren. Weiter brang er vor zum Candidatus magisterii und erlangte burch eine Brüfung die Würde des Magisters. Später folgte bie Licentia Doctorandi, Erlaubnis, ben Doktorengrab zu erwerben, dann war er Licentiat. Den Schluß machte die höchste Würde, der Doktor. 3m 17. 3ahr hundert ist diese Ordnung vielfach verwirrt, oft ist ber Baccalaureus mit bem Magister, ber Licentiat mit bem Dottor verbunden, und da eigentlich einheitliche Pragis nur noch bei ber Erteilung bes letten Grabes bewahrt wird, so mag die Schilberung, wie jemand Doktor wird, hier nach einer Überlieferung aus Rostock folgen, die freilich erst von 1738 erhalten ist, aber die ursprünglichen alten Gebräuche beutlich barleat.

Der Doktorand muß eingeschriebenes Mitglieb ber Universität sein, ben Doctor in absentia, bie Schmach späterer Zeit, kennt man zum Glück noch nicht. Er begiebt sich zu bem Dekan, um seinen Namen anzugeben und die nötigen Ausweise über seine Person, seine disherigen Würden, seine Lebensstellung u. s. w. vorzubringen, und dieser teilt alles dem Rektor zur genaueren Prüfung mit. Der Bewerber hat die Gebühren alsbald vorher zu bezahlen, weil es sonst wohl vorgekommen, daß einzelne vor Erledigung durchgebrannt sind, dem Fiskus der Fakultät 50 Gulden, an die Kanzlei  $1^{1/2}$  Gulden, dem Universitätsboten 7 Gulden und sür Sonstiges 4 Gulden. Das ist freilich erst der Ansang der Kosten.

Der Examinand labet bie Examinatoren felbst ein. biese kommen jusammen und schwören in Gegenwart bes Rektors vor bem Notar ber Universität, baß sie frei von haß und Bunft prufen wollen, auch nicht Gelb ober Geschenke vom Eraminanden empfangen haben. Der Sefretar bringt letterem die Nachricht, bag er kommen barf, ihm wird ber Beschluß seiner Zulaffung eröffnet, und er macht seinen Antrag in pleno, worauf er schwören muß, in keinerlei Beise, auch nicht auf Umwegen, ben Examinatoren etwas geboten zu haben. Darauf fragt ber Dekan zuerst, die übrigen Professoren ber Reihe nach nach Alter und Zeit ber Aufnahme, jeber ftellt meiftens brei Fragen, worauf ber nächste folgt, und dieses Examen rigorosum füllt zuweilen Vor- und Nachmittag. Bur Erfrischung zwischendurch auf Roften bes Examinanden eine febr gute Mahlzeit, bazu Malvafier ober Claret, jedoch barf ber Eraminand nicht trinken.

Es folgt die Jnaugural-Disputation, nachdem diefelbe zwei Sonntage vorher öffentlich am schwarzen Brett angekündigt mit genauer Angabe des Gegenstandes, des Borsitzenden und des Zweckes. Bei dieser Gelegenheit opponierten zunächst zwei Professoren und der Rektor, darnach aus dem Haufen, wer da wolkte. Auch diese Handlung war zuweilen über Bor- und Nachmittag ausgedehnt.

Die ganze Angelegenheit ging nun an den Prokanzler, der dem Dekan der Fakultät die Macht gab, das Doktorat zu erteilen (den Bewerber zu promovieren). Abermals werden die Programme ans schwarze Brett geheftet, der zu Promovierende geht mit einigen Studenten, welche Paranymphen genannt wurden, zunächst zum Rektor und erbittet die beiden Scepter, die Zeichen höchster akademischer Würde, eins zu strafen, eins zu verteidigen; sodann ladet er die wichtigsten Persönlichkeiten zur Teilnahme an der Feier ein und schreibt nach alter Sitte an die Thüren: F. V. ad promot. D. (am fünsten Wochentage zur Doktorpromotion). Weistens wählte man Dienstag oder Donnerstag zu dem Werke.

Um 10 Uhr versammelt sich bas Corpus Academicum im Kollegiengebäude, und es zieht eine seierliche Prozession von bort aus der Marienkirche zu, von der her die Gloden rusen. Boran gehen Musikanten mit Zinken und Posaunen, es solgen mit Wachskerzen Knaben, die zwei Altersgenossen umgeben, die in der

Rirche hernach wichtige Aufgaben zu lösen haben. Sechs Paranymphen tragen silberne Beden mit ben Fakultäts-Hüten, Handschuhen und Büchern. Der Rektor, Prokanzler und die Professoren führen den Bewerber, Doktoren, Prediger und Magister folgen.

In der Kirche ist mitten auf dem Hauptgange vor der Kanzel ein mit Decken verziertes Gehege errichtet, unterwärts nach der Orgel zu ist ein Katheder aufgestellt, mitten auf dem abgegrenzten Raume steht ein Tisch, auf den die Becken niedergesetzt werden, dazu wird ein rötliches Barett und ein Ring gelegt, ein anderer Tisch daneben trägt die Scepter.

Der Kandidat fest sich unten an das Katheber, die andern ordnen sich auf den im Gehege befindlichen Seitenplätzen, jett werden zwei Doktoren abgesandt, um die Gesandten des Landesherrn und der städtischen Obrigkeit einzuholen, die kommen und nehmen die für sie freigelassenen Plätze ein.

Von der Orgel her erschallt ein zu dieser Handlung gesetzes Gedicht. — Einer der oben erwähnten zwei Knaben tritt vor und spricht ein Gebet in lateinischen Versen. Der Dekan der Fakultät, zu welcher der Bewerber gehört, betritt das Katheder und hält eine kurze Rede, etwa von der behutsamen Wahl eines Studiums, und schreitet dann zur Creierung des Doktors. Der zu Promovierende muß zunächst öffentlich den Doktoreid leisten; indem er an den Tisch hinantritt und die Scepter anrührt, spricht er die formulierten Worte, die

ihm der Bedell vorlieft, nach. (Für diesen Dienst erhält ber Bebell ein Geschent in ber bobe eines Dutaten und bezeugt seine Freude, indem er ruft videte.) wird ihm ein offenes und ein jugeschlagenes Buch vorgelegt, mit bem hinweise barauf, daß er bereits ohne Buch Wichtiges leiften tann, aber nicht aufhören barf zu lernen. Der Ring wird ihm angestedt, bamit er fich feiner bevorzugten Stellung bewußt merbe, bas Barett wird ihm aufgesett, und ber Defan spricht lateinisch: Ich N. N. mache (creiere) bich N. N. zum Doktor (beider Rechte, sowohl bes kanonischen als auch bes bürgerlichen), verkündige bich als folchen und mache biefe Berkundigung öffentlich bekannt. 3ch gebe und verleihe bir alle bie biefer Burbe zustehenden Rechte, Privilegien, Vorrechte, Freiheiten und Aufkunfte u. f. w. im Namen ber heiligen Dreieinigkeit. — Darnach verläßt ber Defan bas Katheber, ber neue Doktor besteigt es, ein zweiter Knabe tritt hervor und legt ihm eine natürlich vorher von der Fakultät formulierte Frage vor, die ber Doktor sofort in ausführlicher Beise beantworten muß, er schließt mit bem Danke gegen Gott und alle Anwesenden, Rettor, Gefandte, Fakultät, schließlich auch an Ruhörer und Ruschauer seine wohlgesetzte Rebe, wird nach bem Verlassen bes Kathebers von einem Diener an den ihm gebührenden Plat unter ben andern eingewiesen und von den neuen Rollegen mit einem Ruß jum Zeichen ber mit bem ganzen Orben ju haltenden Brüderschaft und mit Begludwünschung

empfangen. Es folgt nun eine Musik von ber Orgel her, und die Varanymphen teilen die von ihnen herbeigebrachten Handschuhe aus; alle, die im Buge gu fcreiten berechtigt maren, vom Rektor bis ju bem Magister bin erhalten ein Paar, und ber Rest wird von den Baranymphen im weiten Wurfe über die Röpfe ber Umstehenden hinausgestreut, wobei es natürlich nicht an Stoßen und Drängen ber im Wetteifer Rugreifenden fehlt. Etwa zwölf Dugend Sanbichube kommen so zur Verteilung. Jett ordnet sich die Prozession wieder in früherer Weise, die Gesandten reihen sich biesmal auch ein, und ber Bug bewegt fich zu bem Orte, wo bas Gastmahl gehalten werben Es mag hier bemerkt werben, bag ber Rektor foll. für die Verleihung ber Scepter ein Gelbgefchent von nicht geringem Werte erhält, auch erwartet man von bem neuen Doktor, bag er an bie Bibliothet etwas Der Dekan empfängt zwei Ellen Sammet im Werte von 10 Gulben, gleichfalls ber Bigetangler: bagegen Damast wird ben Professoren zu teil und zwar benen von berfelben Fakultät 4 Ellen, ben übrigen 2 Ellen; ben Konfuln, Sefretaren jebem 1 Elle. Man barf annehmen, daß die Rosten einer Promotion sich auf 100 Gulben belaufen, benn es will jeber, ber auch nur bie geringften Dienfte leiftete, bei biefer Gelegenbeit etwas für sich berausschlagen, vom Söchsten an bis zu bem Rufter, ber beierte, und bem Diener, ber bie Bläte anwies, und wenn einer von biefen vergeffen

murbe, so ware es für ben neuen Doktor arge Schmach, man barf aber annehmen, baß ein Übersehener sich schon wirb gemelbet haben.

Was ben Doktorschmaus anlangt, beffen Aufwand in obige Rosten noch nicht einbegriffen ift, so murbe er, ba tein Privathaus bie Teilnehmer faffen konnte, im sogenannten neuen Sause unter bem Rathause abgehalten, und erft fpater, als man die Ginlabungen beschränkte, im Sause bes Detans. Am Eingange murbe jeber in feierlicher Beise jum Butritt einge-Die Bahl ber Gafte ift felbstverftanblich an ben laben. einzelnen Orten und in ben wechselnben Reiten verschieben, bie Neigung ju Ginlabungen auch ber ferner Stehenben lag in ber Zeit, die ja die ganze Troftlofigteit bes öffentlichen Lebens gar gern bei Schwelgereien vergaß; man lud also vornehmlich die Frauen und Töchter ber Professoren bazu, und es fehlt nicht an Nachrichten, bag ju bem Gelage an einigen Orten auch bie Stubenten sich brangten, bie bann bafür forgten, bag Larm und Tang bis nach Mitternacht nicht fehlten. In Roftod gab es bei biefer Gelegenbeit noch einen feierlichen Sackeltang, ben ber Dekan ehrenhaft hinter ben mit brennenben Fadeln voran fpringenden Varanymphen anführte.

Wenn wir hören, daß die Kosten eines solchen Doktorschmauses sich leicht auf weitere 100 Gulben beliefen, so merken wir, wie sich alsbalb ein Miston in die sonst so weihevolle und würdige Feier einbrängt.

Und es kommt unwillkürlich ber Gebanke auf, baß Promovierung zu einer akademischen Bürbe wohl als ein gewinnbringendes und beluftigendes Werk angefeben werben konnte. Die Versuchung zur Bestechung lag für ben Chrgeizigen, ber nicht genug gelernt hatte, fehr nabe, und die Gier nach Gewinn in bedrückter bürftiger Reit burchbrach die Schranke, die ber Gib Ein Zeitgenoffe schreibt: "Es mißfällt mir ber große Migbrauch, ber mit bem Doktor., Licentiaten. und Magisterhandwerk getrieben wird; die Universitäten prostituieren sich oftmals bamit, indem sie Leuten solche gradus verleihen, die hienach ju folden Dingen, die ihrem gradui nicht gemäß find, gebraucht werben. 3ch erinnere mich, daß einer bei einem vornehmen herrn erft hofprediger, ferner feiner Rinder Braceptor, Tafelbeder, Rüchenschreiber und Rellermeifter mar, und wenn er gepredigt hatte, rief der Herr: Domine magister Johannes, laffet beden! Bas für ein Diffbrauch mit diesen gradibus zu Hamburg und in der ganzen Chriftenheit vorgeben, bavon will ich nicht fagen."

Nun gut, wenn jener so vorsichtig ift, zur rechten Zeit abzubrechen, so wird es für mich bochste Pflicht.



## Der Kampf gegen den Pennalismus.

Es hat dies siebzehnte Jahrhundert trot der Greuel ber Verwüstung, die sich nicht nur an heiligen Stätten, fondern in allen Bolksichichten, an den Fürstenhöfen und im Lagerleben, auf ben Universitäten und ben Dörfern zeigten, baburch Anziehungskraft, daß sich ber Rampf des Neuen mit dem Alten im öffentlichen Leben bort noch beutlicher offenbart als im Jahrhundert ber Unsere Hochachtung vor ber mächtigen Reformation. Rraft, die ben Kampf gegen die Zersetzung unverzagt fortführte, ben fie icon por einem Sahrhundert aufgenommen hatte, mächft bei jedem Schritte vormarts burch bas Jahrhundert. Nur der ungeschichtliche Sinn läßt das Auge allein weilen auf dem traurigen Bilbe bes endlichen Rusammenbruchs eines Baues, der burch fieben Jahrhunderte bestanden hat, fieht nur ben Qualm über lobernben Dorfstätten, ben Dunft blutgetränkter Schlachtfelber, ben Nebel, ben Hungersnot und Best wie ein langwallendes Gewand hinter sich dreinschleppen. Der ungetrübte Blid bes Geschichtsfreundes fieht alsbald, baß ber Bauer wieber pflügt, ber Lehrer lehrt, ber Bürger hämmert und fägt, ber Beamte anleitet und ber Fürst regiert. Ja, es erfaßt uns Rührung und Stolz, wenn wir, nachdem der große Rrieg ausgetobt hat und alles mit Moder und Totengebeinen bebedt fein müßte, plöglich entbeden, bag bas Bolf wieber Rest erft zeigt sich die Wirkung bes überall arbeitet. Beiftes, ben die Reformation befreit hatte. ungerechter, als ju behaupten, bag er nur ben Berfall gebracht. Er fand bas Bolt im Niebergange por und ift allerdings nicht im ftanbe, bas, mas bas Mittelalter verschulbet, mit einem Schlage wieber gutzumachen, bas Bolt bis in alle Tiefen hinein zu verjüngen. Er wirft sich bem Sturz bes Gebäudes entgegen, aber vermag es nicht dauernd zu ftüten, es bricht über ihm zusammen, aber mitten aus ber Staubwolke ringt er fich hervor, ungebrochenen Mutes, und nun beginnt er seinerseits bas Bauen, langsam und porsichtig, fo in bem Staat wie in ber Stadt, um ben einzelnen herum und in ihm. Diese Erkenntnis ift es, bie ben Sang burch bas fiebzehnte Sahrhundert, ber manchem wie ein Sang burch öbe Racht erscheint, ftets wieber anziehend macht, man sieht bie leifen Andeutungen bes kommenden Tages, man abnt bas Werben eines neuen Reiches. -

Wie ich früher sagte, sehe ich die beutschen Stubentenverbindungen wie eine Schöpfung reformatorischen Geistes an. Aber was in ihnen häßlich war, ber oft erwähnte Bennalismus, bas heißt also bie robe Bergewaltigung, Berierung und Ausbeutung ber Neulinge burch bie älteren Studenten, stammt aus bem Mittelalter. liegt etwas Rünftisches in ihm. Der Kaufmannsgeselle in Bergen ließ die Lehrlinge gleichsam durch Feuer und Waffer geben, brachte fie beim Rauchspiele bem Erstidungstobe nahe und lachte höchlichst ergött über ihre verzweifelten Gebarben, geißelte fie, bag bas Bemb in Blut starrte und nötigte fie bann zur Aufwartung bei Tifche. Männer wollte er erziehen, aber er benahm fich babei wie eine robe Bestie. Die Seeleute marfen im Angesichte gewisser Vorgebirge bie Rungen, welche jum erstenmal vorübersegelten, an Striden gefesselt ins Waffer und ließen sie so oft untertauchen, daß sie halb ertrunken schließlich wieder an Bord gehift wurden. Die Münzer jagten ihre Neulinge in Narrenkleidern durch die Stadt und strichen sie wöchentlich zweimal burch eine bestimmte Zeit mit Ruten. finden im Mittelalter fast überall den Brauch, die zu banfeln, die in die Lehre treten, anfänglich wohl nur, um ihren Mut, ihre Kraft und Nerven zu prüfen, später bei ber Ausartung, um sich ein robes Bergnügen zu verschaffen. Auch ift es überall Brauch, baß ber Lehrling ben Gesellen Beisteuer zu einem Schmause geben muß, und die Forberungen an den Gelbbeutel steigern sich im Laufe ber Reit.

So ist benn das Pennalisieren nichts, was aus der Freiheit der Reformation, sondern was aus dem mittel-

alterlichen Berfall ftammt, und wenn Giferer gegen bie Unsitte in ihrem sonst berechtigten Unwillen soweit bamals gingen, daß fie behaupteten, ber Pennalismus habe sich nur auf ben lutherischen Universitäten eingebürgert, so beweift bas, baß sie bie Bewegung überhaupt nicht verstanden. Es zeichneten sich allerbings einige lutherische Universitäten, g. B. Jena, barin aus, aber den reformierten und katholischen mar er sehr wohl bekannt. Man kann einfach auf ben alten Brauch ber Lateinschulen verweisen, wo ichon die Bacchanten bie Schüßen gerade fo ausbeuteten und mighandelten, wie später bie Studenten bie Bennale. Das Unmefen wurde bei letteren allerdings dadurch auf den Gipfel der Ausartung gebracht, daß sich die Nationen seiner annahmen, gleichsam System bineinbrachten; fie billigten nicht nur die Begierungen, sondern fie ordneten fie an, bedten die Bennalisierer mit ihrer großen Macht und wehrten sich aufs äußerste gegen alle Makregeln ber Behörden, als gälte es, ihr eigentliches Beiligtum ju verteibigen. Darin liegt ihre Schuld. Jeber Stoß gegen das Pennalmesen mußte zugleich die Nationen treffen, es gewinnt eine Zeitlang ben Anschein, als würden fie mit ihm unterworfen werben, fallen und vergeben. Dann tauchen sie geläutert wieber auf, und bie Reformation hat über bas Mittelalter gefiegt.

Der Kampf gegen ben Pennalismus entwidelt sich wie ber Verlauf einer Schlacht. Erst gehen Plankler vor, werden zurückgebrängt und brängen wieder an; bann entspinnt sich ber Rampf auf ber ganzen Linie, im entscheidenden Augenblicke werden die Reserven herangezogen, und ber lette Sturm verhilft jum Siege. Darnach bedt ber Gegner feinen Rudzug, um fich, allerbings mit sehr geschwächten Kräften, immer aber noch tropig, wieber zu sammeln. Man kann nicht fagen, daß die Universitätsbehörben allzulange gezögert hätten, in ben Rampf einzutreten, vielmehr lefen wir schon hier und ba von 1610 ab Verbote bes Vennalismus; die fehr icharfen Ausbrude beweisen, bag man beffen Berberben für bas Studium febr klar erkennt und zum Gingriff sich ruftet. "Durch biefe schlimme Rrankheit," heißt es wohl, "biefer und anderer Akademien wird wie burch pestartigen Brand und Rrebs biese Akademie aufgerieben und schwindet zusammen. Wie= wohl wir wiederholt beschlossen haben, durch die allerschwersten Strafen ihre Urheber wie faule Leichname vom gefunden und unversehrten akademischen Körper abzufoneiben, unfere ernstesten Erlasse burch Gesete gefestigt und burch Strafen ausgerüftet haben, hat bennoch bie eisenfeste, ja stahlharte Bosheit bisher nicht unterdrückt werben können, daß sie nicht alle Augenblicke gleichsam wie eine Flut herausbräche." Man erinnerte die Studenten an ihren Gib, burch ben fie bei Beziehen ber Universität Gehorsam geschworen gegen bestehende ober zu erlaffende Gesetze, verbot, sich um die Nation zu kummern und brohte die Relegation cum infamia für alle Zeiten. — Insbesondere thaten sich Jena und

Rostod im Kampfesernst hervor, wo freilich auch wohl ber Pennalismus die ärgsten Auswüchse trieb. Noch aber war die Zeit nicht urteilsreif. Wenn die Kunde von dem wüsten Studentenleben wirklich einmal in weitere Kreise hinausdrang, gedachte der Bater mit Lächeln seiner Jugend, wie er es auch nicht anders gemacht, der Pastor tröstete ein unruhiges Gemeindeglied, daß nach seiner früheren Ersahrung die Sache auf den Universitäten nicht schlimmer sei als dei andern jungen Gesellen in Gewerk und Handel, die Zeit aber war dazu geneigt, ziemliche Roheiten gelassen zu ertragen, als müßten sie so sein, ihre Nerven waren stark.

Hier und da erhob nun wohl ein ernster Rektor seine mahnende Stimme laut, ließ seine öffentlich an der Universität gehaltene Rede drucken und sandte sie in die Welt hinaus. Er nannte die Schoristen dann rücksichtslos Wölfe an Raubgier, Ochsen wegen ihres nächtlichen Brüllens, Tyrannen durch ihre Härte, Spötter wegen ihrer Gottlosigkeit. Er erzählte, was er selbst gesehen oder glaubwürdig erfahren, daß z. B. die Schoristen im Auditorium, das Gott und dem Studium geweiht wäre, gesoffen und sich geprügelt hätten, die verschlossenen Thüren an Sonntagen betrunken aufgesprengt, dann vom Katheder geredet und die Stimme der Lehrer nachgemacht. Ja er konnte Fälle berichten, in denen ein Pennal durch die Schoristen zu Tode gemißhandelt war. — Oder einer jener wackern lutherischen Passoren,

bie Menschenfurcht nicht kannten, kündigte in einer Predigt auf ber Universitätsstadt an, daß er am nächsten Conntage gegen bas Unwesen prebigen murbe. suchten sich etwa die Schoristen in seiner nächsten Nachbarschaft die Wohnung eines Pennals, zwangen biesen zum Traktieren und lärmten und schimpften laut und tranken tobend auf das Verderben aller Patrone ber Vennale. Die Bredigt murbe bennoch gehalten, war ehrlich gemeint, sie bedte rudhaltlos alle Schab. lichkeiten und Gefahren auf, nahm auch die ftets vorgeschütten guten Zwecke ber Nationen vor, Begung ber Freundschaft, Unterftützung ber Armen, Pflege ber Rranten, Ausgleichung ber Sändel, Erziehung ber Jugend, und zeigte ichlagenb, wie bas Gute längst vergeffen und überall vom Bofen verdrängt war. Die scharf Vernommenen waren ihm, wie er offen auf ber Kanzel fagte, Säuruffel, Vollfreffer, Schlingochfen, Gaffenräuber, Er benutte die Worte: "So oft ich mich Geilspaten. biesen Gududen, die ihren eigenen Namen immerbar, wiewohl über andern, im Schnabel führen, erinnere, fann ich mir keine Scothen, Goten, Tartaren, Mohren (benn fie find Menschen), teine Wölfe, Baren, Bafilisten (benn sie sind Tiere), keine Asmobi, Beelzebub, Satan, Belial, Behemoth, Leviathan (benn fie find Teufel ober des Teufels Figuren) vorbilden, sondern weit häßlichere, garftigere und abscheulichere Dinger, baß auch in ber Armut beutscher Zungen kein Wort zu finden, so die Bosheit genugsam ausspreche." Sein ehrliches Poltern hatte zunächst natürlich die Wirkung, baß in einer ber nächten Nächte ein fürchterliches Gebrüll vor seinem Hause sich erhob, man stieß arge Drohungen gegen ihn aus und warf ihm wohl die Fenster ein. Ja, es kam vor, daß ein Pastor, der nicht minder offen seinen Unwillen gegen die Schoristen ausgesprochen, beschimpft und in Gegenwart von Frau und Kindern geprügelt wurde.

Aber solche furchtlosen Zeugnisse machten boch Einbruck, zumal wenn sie gebruckt und reichlich verbreitet wurden. Sie schärften den Behörden die Gewissen und trieben sie bei gebotener Gelegenheit zu entschlossenem Borgehen. Siner der Fälle, die zum Sinschreiten Veranlassung gaben, mag hier genauer erzählt werden.

Im Jahre 1639 (man beachte, daß die hier gesichilderten Rämpse mitten in die heilloseste Zeit des großen Krieges fallen) kam Theodor Holzborf zum Rektor der Universität Rostock und beschwerte sich über Folgendes: Sein Piennaljahr sei jeht auf isliche Tage verslossen, er wolle nach Kopenhagen reisen, da er eine Kondition bekommen. Er sei zum Senior ihrer Nation (Märker), Höpner, gegangen und habe ihn gebeten, daß er möchte absolviert werden, der aber habe geantwortet, es wäre in der Nation beschlossen, sehr nachzubleiben. Darauf geht Holzborf mit zwei andern zu ihm und bittet, die Nation zu berusen, Höpner aber erklärt, er wollte es so haben: Hielte er

nicht ein Jahr, sechs Wochen, sechs Tage, sechs Stunden, sechs Minuten aus, fo follte ihm nachgeschrieben werben. (Denn auch in Ropenhagen herrschte ber Pennalismus, und jene Universität stand in Kartellverhältnis zu ber beutschen.) Holzborf bat zum brittenmale und erhielt benfelben Bescheib. Später fandte ber geärgerte Senior ihm einen Ronvokanten zu, ihn zu fich zu forbern. Er lehnte es ab, weil er keine Schuhe habe. Abermals schidte Sopner, er follte fommen, fonst follte ihm etwas widerfahren, auch follte er ben Brief von Kopenhagen mitbringen. Er antwortete, er tame nicht, er konnte es zulassen, daß er zu ihm käme; und als ber Ronvokant das Höpner sagte, schlug dieser ihm bafür ins Gesicht, aber ber Getroffene wehrte sich. versuchte nun ein anderes Mittel, ben Bennal in seine Gewalt zu bringen, ging zu einem Burschen, bei bem er noch mehrere zuzog aus einer andern Nation (Lüneburger) und bestellte Holtborf borthin, biefer aber ichob wieder seinen Schuhmangel vor. Man schickte ihm Schuhe, er verweigerte bie Benutung, benn er wußte, mas man ihm zugebacht hatte. Die Lüneburger hatten vor einigen Tagen einen Junioren bekommen, bem sie Salz in die Nase gestopfet und Bebe barüber gestoßen mit einem Stock und also gerieben, daß er bluten muffen. Darnach hatten sie ihm Bricken an die Haare gebunden und ihm biefelben im Besicht entzweigeschlagen. Andern hatten fie Haare und Bart weggenommen. (Weil er, Holkborf, hiervon solchen Abscheu gehabt, hatten fie 20 Reichs.

thaler in die Nation gefordert, er habe es mit Thränen auf 41/2 Reichsthaler erhalten, auch gegeben.) — Darauf abends zwischen 9 und 10 Uhr kamen ihrer fünfe, barunter Höpner, mit blogen Degen in seines Wirtes Haus, er aber verstedte sich. Jest klagten also ber geängstigte Bennal und auch fein Wirt beim Rektor, ber die Sache alsbald fehr ernst auffaßte und seine Rollegen mit fortzog. Alle schoristischen und pennalistischen Handlungen wurden untersagt. Geaen die Übertreter bes Verbotes sollten folgende Strafen in Anwendung kommen: Man wollte feitens der Behörde in ihre Heimat an Obrigkeit, Eltern und Verwandte schreiben, sie zurückzurufen. Geschähe solches nicht, follten fie relegiert werden. Rein Brofeffor follte die Tropigen an seinem Tische dulben, kein Konvikt sie speisen, fie follten ju keiner Disputation jugelaffen werden und in Rostod gar teine Zeugnisse, Shren, Titel und bergleichen von ber Universität erhalten. Da ferner bei den frühern Verboten die Studenten ben Ausweg gefunden, daß wohl ber Bennalismus verboten fei, aber nicht die Verbindung, so murbe nun ausbrücklich allen aufgegeben, ihren Austritt aus ben Die Senioren und Kiskale Nationen zu erklären. follten ihre Titel ablegen, keine Reulinge aufnehmen, teine Busammenfünfte mehr berufen, tein Gelb mehr für die Raffe fordern u. f. w.

Dieses anscheinenb entschlossene Vorgeben hatte nur geringen Erfolg. Der Senior ber Märker ging aus

Rostod fort und vielleicht eine ziemliche Anzahl aus ber Nation mit ihm. Drei Jahre später war bas Unwefen in voller Blüte, unverfümmert bestanden bie Nationen fort, unbeirrt wurde weiter pennalisiert. Abermals murben Programme veröffentlicht, die bas Verbot gegen die Versammlungen der schändlichen Schmarober, Braffer, gelbverschlingenben Geier er-Bloke Anmelbung bei ber Nation follte mit Relegation bestraft werben, Gibe wurden ben Ankommenden abgenommen, ben Berbindungen nicht beizutreten, und als neue Strafe brobte Rirchenzucht, Berweigerung ber Absolution und Ausschließung vom Abendmahl. Der erste Angriff hatte aber bie neun Nationen in Rostod zur festen Vereinigung getrieben. Der Gib wurde umgangen, indem man bafür forgte, daß, ebe er geschworen wurde, schon die Anmeldung bei ber Nation geschehen war, und gegen bie Kirchenzucht und sonstigen Drohungen richteten alle Studenten einmutig ein fehr besonnen gehaltenes und geschickt ab. gefaßtes Schreiben, worin fie erklärten: "Gegen Ausschreitungen wollten sie bem Rektor beisteben, die Bennalerei befämpfen, aber ber Refpett ber Jungeren por ben Alteren mußte bleiben, wenn bie Afabemie nicht auf ben Stand ber Trivial-Schulen berabsinken follte. Die Zusammenkunfte zur Ergötung zu verbieten, läge keine Ursache vor. Gegen die Schmähworte setten fie ihre stubentische Burbe. Die einstigen Stifter ber Nationen seien jett bochangesehene Männer in Ehren

und Bürben, ob diese benn zugäben, daß sie einst einer Schelmenzunft gedient hätten?" Der Widerspruch stärkte sich schließlich so sehr, daß ein Auszug aus der Stadt zu drohen schien. Die Professoren bekämpsten sich selbst im Konzil. Schließlich erreichten die Studenten einen Bergleich, in dem ihnen freundschaftlichen Zusammenschluß der Landsleute und gelegentliche Zusammenkünste zugestanden wurden gegen Abthuung des Unsugs, d. h. es blieb eigentlich alles beim Alten.

In Jena kam es bald auch zu einer Auseinandersetzung 1644. Bei einem Pennalichmause brach Uneinigkeit aus, ber Pennal, ber ber Gaftgeber mar, schlug etliche nieber und suchte bann natürlich gegen bie But der Burschen sein Beil in der Flucht. flurzte ins fürftliche Schloß. Seine Gegner wollten ihn herausholen und rannten gegen das Thor, einer brach hindurch, wurde nun inwendig festgenommen. Best rotteten fich bie Maffen jusammen, schoffen fogar gegen bas Schloß und verlangten Berausgabe, und bie Sache murbe fo gefährlich, bag ber Berzog Wilhelm, bem alsbalb nach Weimar Bericht gefandt mar, mit etlichen hundert Mann Landvolk und Solbaten, auch mit zwei Geschützen, anrudte, ben Martt und die Gaffen besetzte und sich so zum Herrn ber Lage machte. Studenten murben gezwungen, ins Rolleg zu fommen, und murben bort entwaffnet, die Haupträbelsführer in Saft genommen. Dehr aber magte man nicht gegen bie Emporer zu thun, um ben Bogen nicht allzu ftraff

zu spannen. Man erneuerte die schon früher gegebenen Berbote und Drohungen, ähnlich wie in Rostock, und eigentlich blieb wieder alles beim Alten. —

In gleicher Beise murbe ber Kampf auf ber ganzen Linie betrieben, alle Universitäten verfuchten den Angriff, und überall wurden zunächst die Behörden jurudgeworfen. Um die Möglichkeit eines jahrzehntelangen Widerstandes zu verstehen, muß man bebenken, welche Macht die Studenten auf den Universitäten ftellten, fobalb sie geschlossen vorgingen. Natürlich schwankten die Rahlen des Bestandes in der unsicheren Reit, bald zogen sich die Studenten von der kriegsbebrängten Gegend fort, bald flüchteten fie vor ber Aber immerbin burfen wir annehmen, bag in Rampfeszeit Rostod über 800, Jena gegen ber 1200 Studenten zählte. Leipzig brachte seine Bahl gar auf mehrere Taufenbe. Diese aber maren fräftige, waffenkundige junge Männer, die im tollen Mute vor Befahren nicht gurudbebten, fonbern fie oft berausforberten; bazu tam, baß sie völlig geordnet und gealiebert waren und in entscheibenber Stunde geschlossen unter ihren Führern, ben Senioren, babermarschierten. Stürmten die Saufen unwillig, aufgeregt, erbittert burch die Gaffen, bann bebeuteten fie eine Macht, vor ber mehr als einmal Rektor und Konzil erbebten, ber Ruf "Bursche heraus" war ben ruhigen Bürgern ein Schreckensruf, benn man konnte bann wohl annehmen, daß Blut geflossen war ober fließen würde. In Leipzig

tobte einmal in ben Strafen ein Rampf zwischen Studenten und Soldaten, erftere murben gurudigedrängt und machten ihr Rollegiengebäude zur Festung. Karzerflürmen mar nichts Seltenes. Die Ermahnungen ber Pebelle wurden verlacht. Bas hatte man aber für Strafen, ben Trot zu bämpfen? Im Anfange bes Rahrhunderts war es in Rostod noch möglich gewesen. einem Gesehesübertreter aufzugeben, eine Rebe bes Cicero auswendig zu lernen und fie fpater vor bem Ronzil aufzusagen. Aber hernach wirkten felbst Geldbußen, die man ohnehin nicht so hoch bemeffen konnte, und Relegationen nichts mehr. Die Betroffenen zogen lachend auf andere Universitäten, wo man sie als Belben feierte, ober die Studenten machten beren Sache zur gemeinsamen und erhoben sich und brobten im schlimmsten Falle mit bem Wegzuge. Nun aber lebten besonders die kleineren Städte gang allein von den Studenten. Es mar nichts Geringes, wenn plöglich taufend Mann ben Rücken wandten und sich über die anderen Universitätsstädte zerstreuten, natürlich erschraken bie Burger vor folder Drohung noch mehr, als vor bem Toben ber Aufgeregten.

Nicht leicht waren die Studenten mit der äußersten Maßregel bei der Hand, benn sie bedeutete doch zunächst für einen großen Teil eine lange Zeit der Entbehrung und des Mangels, aber es fehlt durchaus nicht an Versuchen, sie anzuwenden. Dabei ist zu beachten, daß die Bennale, um berentwillen zumeist der Krieg

entbrannt war, unbedingt auf Seiten ber Studenten standen, sie wollten gar nicht befreit sein; hatten sie so lange das Joch getragen, so wollten sie es noch weiter tragen bis ans Ende, um dann in die Vorteile einzutreten und nun wieder von dem Nachwuchse zu leben, oder sie waren zum blinden Gehorsam durch Furcht erzogen, genug, von den Pennalen wäre wohl kaum jemand bei einem Auszuge zurückgeblieden, schon in der Erkenntnis, daß er alsbald auf allen Universitäten versehmt wäre.

Es ift erklärlich, daß gegenüber folder Macht auch bie Professoren oft verzagten und furchtsam gurudtraten ober kleinlaut ben Ropf hängen ließen. Professoren waren Kinder ber Zeit, die meisten hatten ein boses Gemiffen, weil sie in ihrer Jugend einft bas getrieben hatten, mas fie nun anfochten, und bie Studenten fagten es, wie ich bemerkt, gerade ins Geficht. Ihr eigenes Leben war vielfach nicht berart angelegt. daß es die Prüfung eines scharfen Sittenrichters ver-Wir erfahren, daß sie gelegentlich auf tragen konnte. einer Universität die Zeit, wo alles brunter und brüber ging, wahrnahmen, um Kapitalien der Universität zu unterschlagen und unter sich zu teilen; Sunger und Darben, bas fie mit ihren Familien zu ertragen hatten, beraubte fie wohl bes frischen Mutes und bes Ehrgefühls, sie gönnten sich oft gegenseitig bas Brot nicht und versuchten sich die Buborer abspenftig ju machen, fie freuten fich über Niederlagen, die ihr Nebenbuhler

erlitt, sie erhoben in ben Konzilssitzungen gereizte Borwürfe gegeneinander, wollten immer bem Nächsten bie Schuld am Sittenverfall zuschieben — und forgten wohl felbst bafür, baß bie Studenten erfuhren, wie sie für die angefochtene Sache eingetreten, bamit boch ja bie Studenten bankbarerweise ihre Kollegien füllten und ihnen die Gulben zuwandten, die fie bem gehaften Gegner entzogen. War es nicht eine angenehme Sache gewesen, mit ben Stubenten bei ben Bennalschmäusen ju trinten, immer auf frembe Roften? Satte es fich nicht gelohnt, daß man gelegentlich einmal ein Auge jubrudte? - Die beffere Balfte hatte es geraten und wie immer recht gehabt, benn die klingenden Thalerftude verkundigten ein febr einbringliches Lob ber Um-Dazu tam, baß sie selbst baran bachten, sichtiaen. nächstens einen Sohn auf die Universität ju schicken, für ben man bie Bunft ber Studenten rechtzeitig erwerben mußte, daß man auf die Bermandtichaft und Freundschaft und bie Gunft ber Mächtigen Rücksicht nehmen mußte. Es geschah wiederholt, daß die Fürsten bes Landes burch ihren Machtspruch die Relegation aufhoben, ein hofgerichtsrat brobte, es wurde kein abliger Student mehr auf die Universität kommen, Magistrate ber Stäbte nahmen zuweilen sich ber Berurteilten an, von ben Bürgern zu ichweigen. enblich ftanden Universitäten gegen Universitäten. Wenn irgendwo icharfe Magregeln gegen ben Pennalismus ergriffen wurden, bann freuten fich wohl im

stillen andere Hochschulen, benn bann durfte man erwarten, daß die eine Universität an Zahl gewinnen würde, was die andere verlor. Als der mutige Rostoder Pastor, von dem oben geredet, mächtig seine "Friedensposaune" gegen die Studenten schallen ließ und seine Schriften an andere Universitäten sandte, um sie alle zum Einschreiten aufzurusen, hielten die Leipziger Professoren ihn nicht einer Antwort wert. Der Schuster solle bei seinem Leisten bleiben, es gezieme sich nicht für einen Geistlichen, sich um die Sachen sehr zu bekümmern, die mit seinem Amte nichts zu thun hätten. Und als Wittenberg sie aufrief zu gemeinsamem Kampse, lehnten sie ihn ab, weil sie nicht mit dem Auslande in Kartell treten wollten.

Aber das gemeinsame Vorgehen wurde doch durchgesetzt. Es ging so, wie es heute geht mit dem Kampf zwischen Arbeitern und Arbeitgebern. Anfangs sind die Arbeiter die starken, weil sie geschlossen marschieren und streiten, und ein Besitzer sieht mit gewisser Schabenfreude auf den durch den Streit Betroffenen, weil ihm mehr Arbeit zusließt. Dann aber allmählich fühlt jeder Besitzer an eigenem Leibe die wachsende Macht der Arbeiter, und durch die Not sehen sich dann die Arbeitgeber ihrerseits gedrängt, sich zu verbinden, und wenn sie sest zusammenhalten, gehört ihnen immer der Sieg.

Vom Jahre 1638 an betrieb besonders Wittenberg in beharrlicher Weise das Werk der Einigung der

Universitäten gegen ben Pennalismus. Die Vorschläge waren fehr verfländig. Jeder Rektor, jeder Profeffor follte bie Sache zur eigenen machen, ben faumigen Rollegen antreiben, und wenn es sich um das Gericht gegen folche handelte, die Tischbursche eines Professors waren, sollte letterer nicht an ber Beratung teilnehmen. Der Schorist sollte zum Ersat des Schabens angehalten und dann relegiert werden, und bas Urteil follte in seine Baterstadt gelangen und an alle vereinigten Universitäten, und nirgends follte er wieder aufgenommen werden. Nur die relegierende Universität follte einem ernfilich Reuigen nach freiem Ermeffen Verzeihung gewähren dürfen. Alle Reuzuziehenden sollten mit der Ordnung bekannt und burch einen Gib gebunden werden. Wer aber zwei- oder breimal als rückfällig relegiert mar, sollte nie wieber aufgenommen werden. Alle Stadtobriakeiten follten um Beiftand gebeten fein und bie Pedelle gum eifrigen Nachspüren angetrieben.

Noch tobte ber große Krieg, noch ging ber Verkehr von einer Universität zur andern langsam und unsicher, es wurden von den lauernden Studenten Senatsbriese aufgesangen und beseitigt; aber endlich war doch ein Bund von acht Hochschulen gegen den Pennalismus zustande gekommen. Damit war ein großer Schritt vorwärts gethan. Diese Sinsichtigeren setzen sich später in Verbindung mit den Landesfürsten, die sich nach dem Abschliß des westsälischen Friedens wieder mehr um die inneren Angelegenheiten kümmern konnten und

brängten barauf, daß sie, wenn sie einen Reichstag bezögen, versuchen sollten, die Stände zum Beistande bei der Bekämpfung des Verderbens zu veranlassen. So setzen die Kurfürsten und Stände augsburgischer Konfession 1654 auf dem Reichstage zu Regensburg durch, daß Pennalismus und Nationalismus scharf dei Gefängnisstrase verboten wurde; den Relegierten sollte im Staate kein Chrenamt zugänglich sein und Ausschluß von Diensten im geistlichen und weltlichen Stande solgen. Solcher Beschluß ging nun zur Veröffentlichung am schwarzen Vertt allen Universitäten zu.

Der Leser wird boch nicht etwa meinen, daß bei bem Auffahren ichmeren Geschützes die Studenten fehr schnell den Mut verloren hätten? Ich denke, er hat fie beffer beurteilen gelernt. In bemfelben Jahre noch, als man in Jena ben Stubenten bas Degentragen verbot, zogen sie burch bie Stadt, und jeder ließ sich feinen Degen auf einem Schubkarren nach-In Rostock aber sah man bei einem gleichen Verbote 1656 am dritten Tage die Bedrohten in langem Buge aufziehen, zwei und zwei nebeneinander, stolz ben Degen umgürtet; fie hielten eine Protestversammlung, in der es zur Erwägung stand, ob man nicht das Haus des Rektors fturmen follte. Und bann ließen die Professoren sich wieder zu Verhandlungen herbei, und die Studentenschaft siegte, indem man bas Verbot nur für Kirche, Rolleg und Wirtshaus gelten ließ. In Jena mußte fich bie Maffe noch wieberholt in Tumulten austoben, bevor sie allmählich nachgab. Es war alte Sitte, daß Jenaer Studenten auf die Raumburger Messe zogen, um dort allerlei Unfug zu treiben. Damals nun ritt einer in greulichem Narrenhabit auf einer langen Stange herum und sogar in die Kirche. Andere bestellten, weil einer unter ihnen unterwegs gestorben wäre, ein ordentliches Leichenbegängnis, bezahlten die Geistlichkeit und die Schule. Der Sarg wurde unter großem Geleite auf den Gottesacker gebracht, dort noch einmal geöffnet, und darin lag — ein Hering. — Durch einen Schwarm Studenten wurde der Wagen einer durchreisenden Fürstin angehalten, einer stieg hinein und drehte ihr den Hut um mit den Worten: "Ich geb einen Dreier und dreh einmal."

Solcher Übermut gab Beranlassung, daß schärfere Berordnungen seitens des Herzogs gegen die Studenten ergingen. 1665 kamen zwei in Jena im Mai Relegierte im Juni schon zurück und trieben ihre Tollheiten noch ärger als vorher. Auf die Beschwerde des Konzils sandte der Herzog Wilhelm einige Räte aus Weimar zur Untersuchung, und da die Studenten ob dieses Eingriffes in ihr Vorrecht sehr unruhig waren, so wurde eine Bürgerwacht bestellt. Bald barnach brach in einer Nacht ein Tumult der über diese ungewohnte Sache erregten Studenten aus, und die Wache wurde beschimpst, indessen gelang es, einige Studenten zu sassen, der sich auf den Karzer zu sehren, worauf ein Sturm ausbrach, der sich auf die Befreiung der Genossen

Eingeschüchtert gab man nach und begnügte richtete. fich mit ber Weisung an die Freigelaffenen, Stubenarrest zu nehmen. Die Professoren traten bann gufammen zur Beratung über Bestrafung bes einen Aufwieglers mit Relegation, aber gegen hundert Studenten brangen zu ihnen und brohten, bag fie fich bes Bemag. regelten annehmen würden, weswegen man keine Rele-Der Herzog befahl Verstärkung ber gation wagte. Bürgerwehr. In ben nächsten Rächten entstand barob ein größerer Tumult, abermals marb bie Wache beschimpft, und viele ehrliche Leute murden gefrankt. Der Prediger bat am Sonntag mit Thränen von ber Ranzel, von ber gottlosen Weise abzulassen, vergebens; in ber Nacht brach ber Lärm wieber los, so bag ber Kürst befahl, ber ganze Bürgerschaftsausschuß follte mit gelabenem Gewehr antreten. Am Abend griffen bie Studenten mit Steinen und Buffert an, ber Offizier ließ feuern, und es fielen vier Studenten. Darauf absolvierten bie Stubenten alle Pennale und erklärten ihre Absicht, alle nach andern Universitäten zu zieben: wer zurüchleibe, solle unehrlich sein. Der Berzog bot schnell aus der Ritterschaft und den Bauern eine große Mannschaft auf zu Fuß und zu Roß, zog heran, ließ die Rädelsführer fangen; die andern wurden gezwungen zu geloben, alles abzuthun, mas fie gegen die Universität gehabt hätten. Dann murben bie alten Gefete gegen ben Pennalismus verschärft und veröffentlicht. Pennal sollte sich in Zukunft noch burch seine Tracht

kenntlich machen. Diese Rieberlage scheint die Stubenten in ihrer Wiberstandstraft gebrochen zu haben.

In ben sechziger Jahren begegnen wir den letzten Zuckungen des Pennalismus. Hier und da wollen die Pennale ihrer absonderlichen Kleidung nicht entsagen, ja, sie gehen auf die Dörfer und leiden Hunger, nur um ihre Tracht zu behalten. Relegierung, Fenster einwerfen, Rotten, Relegierung — so ungefähr hört man es überallher schallen. 1662 müssen die Nationen in Rostock ihre Bücher, Laden und Siegel abliefern, und sie gehorchen. Das geschlossene Vorgehen der Behörden hat gesiegt. Man hört am Schluß des Jahrzehntes nirgends mehr etwas Wichtiges über den Pennalismus.

Sehr zu beklagen wäre es gewesen, wenn in diesem Rampse, in dem die Nationen sich mit dem Pennalismus eins erklärt hatten, erstere mit letzterem zugleich verschwunden wären. Bald aber kann man merken, daß zunächst im geheimen, nach wenigen Jahren aber ganz öffentlich sich die Verbindungen an allen Universitäten wieder aufthun, in Wirklichkeit waren sie wohl niemals ganz eingegangen. Senioren, Fiskale, Bücher, Konvente, Laden — alles sand sich wieder vor, nur daß das wüste Agieren der Pennale nicht wieder aufgenommen wurde und man etwa einen Prosessor voer Pasior am Orte um Übernahme des Patronates und Ausbewahrung der Lade in seinem Hause ersuchte.

Schon baraus ergiebt fich eine große Beränderung in ber Lebensrichtung ber Berbindung. Im Studenteneid stand allerdings die Formel: "Ich schwöre auch, daß ich mich von den nationalen Kollegien ober irgend welchen verbotenen Verbindungen durchaus fernhalten will, die Absolution nicht bulben und nicht erteilen und bazu für ben Antritt und für ben Abgang nichts erlegen, versprechen, anbieten ober auch von selbst Angebotenes gulaffen, auch nicht über anbere Stubenten Berrichaft ergreifen ober ben fich folde Anmagenben gehorchen." Aber man sah die Verbindungen als neue an, die nicht au ben einst verbotenen gehörten; ber Gibabschnitt wurde allmählich gegenstandslos, und es wurde dann wohl seine Aufhebung beantragt. Auf manchen Universitäten erhielt sich sogar ber Beanismus und die Deposition bis tief ins nächste Jahrhundert hinein, so in Jena und Wittenberg, nur daß man eifrig und richtig versicherte, bag die Sandlung mit dem Bennalismus und ber Absolution nichts zu thun habe, und alles Robe babei wegließ, man zeigte z. B. nur noch alte Marterinstrumente vor und erflärte ihre Bedeutung, um Ermahnungen baran zu knupfen. Bald fielen auch bie Possen weg, furz, man lenkte in bas milbere Kuchswesen über. Dennoch entsinne ich mich gar wohl, daß ein alter Lehrer mir früher erzählte, daß es ihm noch vorgekommen sei als Fuchs, daß gelegentlich bemoofte Bäupter, die ihn besucht, ihm ohne weiteres einen ihnen gefallenden Pfeifenkopf, Tabaksbeutel ober

bergleichen weggenommen hätten und gegen seine entrüsteten Proteste nur das Wort gehabt: "Schweig still, Fuchs!" Da würde also noch in diesem Jahrhundert ein Rest des Pennalismus zum Vorschein gekommen sein.



## Nachtrag.

Absichtlich habe ich in ber Darlegung bes Stubentenlebens die Belege nicht fortwährend eingefügt, um ben Gang nicht zu stören. Die benutten Quellen und Schriften mögen hier folgen:

- Disputatio Physiolegistica de Jure et Natura Pennalium . . . quam . . . excutiendam proponit Dn. Lucas de Penna, utriusque Grobianitatis candidatus . . . Anno 1611 (?). Excudebat J. Chr. Brandenburger.
- 2) Jus Potandi oder Zech-Recht von Blasius Multibibus, utriusque V. et C. Candidatus. Culmberg ben Bilg Paul und Schwamme Heinten. 1616. Herausgegeben von Dr. Mag Oberbreher.
- Joannis Quistorpii Oratio, in qua Schoristae Academiarum pestes delineantur. Rostock 1621.
- 4) Discursus Theoretico practicus . . . continens naturam et proprietatem Actionum pennalium, quem . . . in auditorio quasimodogenitorum discutiendum proponit Theopompus Innocentius Spuelwurm. Fuchtehudae, excudebat Tarquinius Superbus Impensis Petri tenacis. 1627.
- 5) Johannes Matthaeus Meyfartus, Chriftliche Erinnerung von bem auf ben Evangelischen Hohen Schulen in Teutsch-

- land an manchem Ort entwichenen ordnungen und Erbaren Sitten. Schleissingen. Johann Birck. 1636.
- 6) Joachim Schröder, Helklingenbe und durchbringenbe Friedensposaunen. Rostod 1640.
- Themata Medica de Beanorum, Archibeanorum, Beanulorum et Cornutorum quorumcunque affectibus et Curatione, ad quae . . . respondebat Cariollinus Tevetio Crufenas. — Cornanae, Wolfgang Blassinshorn. — Sor 1661.
- 8) Quaestio Status de jure et natura Beanorum . . . quam adseret et tutabitur Tyro de Afflictis. Leipzig 1661.
- 9) Ahasvorus Fritschius, Ohnvorgreifliches Bebenken, wie benen Duellen und Balgereben berer Studenten . . . zu fteuren sehn möchte. Regensburg, Conrad Emmerich. 1686.
- 10) Laus Depositionis Beanorum, VI. Idib. Novembr. anno 1657 in alma Salana publice dicta a Valentino Hoffmann, Isnico-Pyrigeta, Academiae h. t. Depositore. Editio Secunda. Jena, Jakob Bauhofer. 1688.
- Ritum Depositionis acdemicae in Universitatis, quam Albis alluit, Electoralis Auditorio minori... Praeses M. Jo. Christoph Senfftius et Respondens Jo. Valentinus Weisius, Wirsberga-Franci, publice Examini submittitur. Wittenberg, Kreusig. 1697.
- 12) Kurte Nachricht von der Akademischen Deposition, deren Ursprung, Absicht und heutigem Gebrauch . . . denen Neuen Herren Studiosis und andern zum Unterricht ertheilet von Frederico Benedicto Pfenning. Jena, Hellersche Officin.
- Hermann Suden, Der gelehrte Criticus. Theil I. Leipzig 1707.
- 19) Lenz, de jure Studiosorum. Jena 1735.

- 20) Curioje Jnaugural-Disputation, von den Recht, Privilegiis und Prärogativen der Atheniensischen Professoren-Burschen wider die Bürger-Pursche und Communitäter, welche . . . zur össentlichen Bentilation darstellet Cöcius Tappius Schlingschlangschlorum. — Athen, gedruckt . . . in diedus Canicularidus.
- 21) Roftoder Etwas. 1737. 1738. 1742.
- 22) Christian Schöttgen, Historie bes ehebem auf Universitäten gebräuchlich gewesenen Bennal-Wesens. Dresben und Leipzig. Harpetern. 1747.
- 23) Tholud, das akademische Leben des siedzehuten Jahrhunderts. Halle 1853.
- 24) Zehender, Die corporativen Organisationen im Studentenleben. Rostod 1876.
- 25) Dr. Ab. Hofmeister, Die nationalen Bereinigungen zu . Rostod im 17. Jahrhundert. Bortrag, gehalten in Rostod 1898.
- 26) Sandichriften aus bem Universitäts-Archiv.



· 

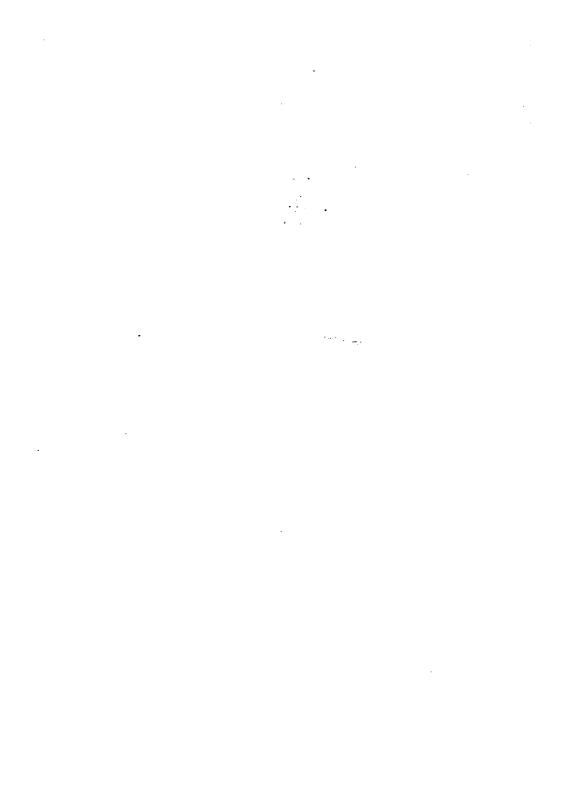

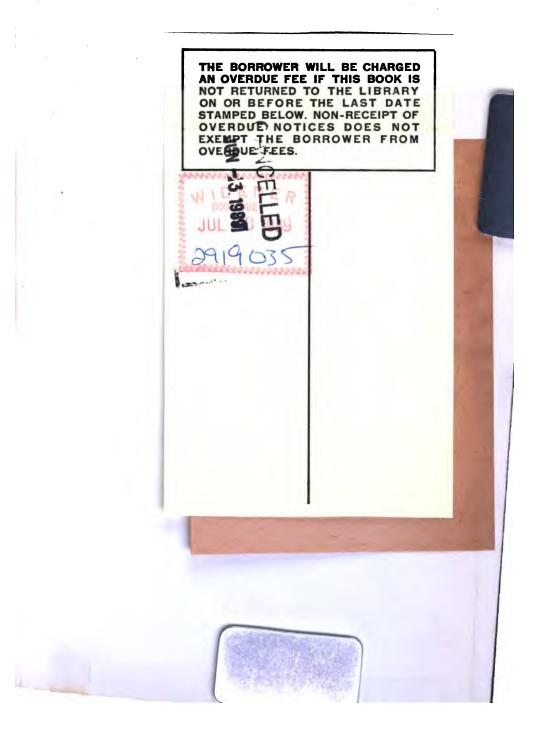

Educ 4623.11 Studentenleben im 17. Jahrhundert; Widener Library 004064700